Der deutsch-engl... gegensatz und sein einfluss auf die ...

Sándor Hoyos (gróf)

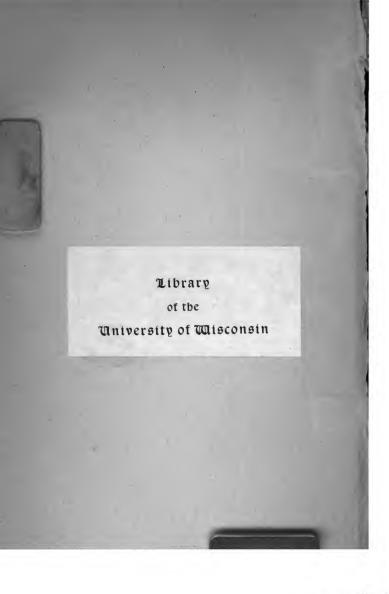

# Der deutsch=englische Gegensatz und sein Einfluß auf die Balkanpolitik Osterreich=Ungarns

pon

### Alexander Honos

gew. Rabinettschef im Ministerium des tais, und tonigl. Hauses und des Außern. Gesandter a. D.



Berlin und Leipzig 1922

## Vereinigung wissenschaftlicher Verleger Walter de Grufter & Co.

vormals G. J. Göschen'iche Berlagshandlung - J. Suttentag, Berlagsbuchhandlung Georg Reimer - Karl J. Trübner - Veit & Comp. Copyright by Vereinigung wissenschaftlicher Verleger Walter de Gruyter & Co., Berlin 1922

Drud ber Bereinigung wiffenschaftlicher Berleger Walter be Brufter & Co., Beilin W. 10.

280708 JUL 17 1924

F079

#### England und Deutschland.

Die internationale Politik der letten 20 Jahre stand unter dem Zeichen des deutschenglischen Gegensates.

Mach den Napoleonischen Kriegen gab es für die englis Enguise Pos iche Weltstellung nur mehr einen ernften Feind, Rugland, Jabrbundert. beffen gewaltige Volksmaffen, von weitblidenden herrschern und Staatsmannern geführt, jum Meere brangten und Enge land an ben vitalften Stellen, an ben Dardanellen, in Afghanis fan und an ber dinefischen Grenze bedrohten. Auf fich felbft angewiesen, tonnte bas Inselreich nicht hoffen, Diefer Gefahr ju begegnen, es mußte trachten, die ftartften europaischen Mächte in einem Bunde zu einigen und fich fo die Unterftusung bes Kontinents für den Fall einer friegerischen Auseinandersehung mit Rugland ju fichern. Solange Deutschland, in Teilstaaten ger, fallen, feine militärische Macht vorstellte, tonnte für die englische Regierung nur ein Bundnis mit Franfreich und mit Offerreich in Arage tommen. Schon Unfang ber goer Sabre bes porigen Sabre hunderts fagte fich England von der heiligen Alliang los, um gu Franfreich in ein engeres Berhaltnis ju treten; die Begiehungen reiften zu dem im Rrimfriege verwirflichten Bundnis aus und auch fpaterbin bis jum Sturge bes frangofifchen Raifertums bielt für England bie Notwendigfeit an, feine europäische Politik aufein autes Berhältnis zum frangbilichen Rachbarn aufzubauen. **1**\*

Allerdings war Frankreich fein idealer Bundesgenosse und die Unruhe, welche die französische Politik seit der ersten Nevos volution beherrschte, bereitete den englischen Staatsmännern unausgesetzt Sorge. Erinnerungen an die napoleonische Trasdition waren in Paris lebendig und man hatte stets mit dem französischen Imperialismus zu rechnen, der seiner Natur nach die Erbseinlichaft gegen das Inselreich in sich barg.

Noch schwieriger war es für England, den zweiten in Betracht tommenden Bundesgenoffen, Ofterreich, für feine 3mede nutbar ju machen, benn in Europa verfolgten fomohl England wie Franfreich Biele, welche jenen ber öfterreichischen Monarchie bireft zuwiderliefen. Es schien für beide Mächte so gut wie ausgeschlossen, ein fontinentales Snftem zu verwirklichen, in welchem Offerreich bas Vorwert Europas gegen Rufland werben follte, folange fie in ber italienischen und beutschen Frage gegen die Donaumonarchie arbeiten mußten. Und boch gelang es ben Weftmächten am Ende bes Rrimfrieges, Die letten Refte ber beiligen Alliang, welche Offerreich noch an bas faiferliche Rugland feffelten, ju fprengen und Offerreich ju einer Intervention ju bewegen, burch welche ein bauernber Bruch swiften bem Wiener und Petersburger Rabinett bers beigeführt wurde. Seither wurde die Rivalitat Offerreichs und Ruflands am Baltan ju einer unabanderlichen Tatfache, und England fonnte diese als etwas Gegebenes vormeg in seine Berechnung einstellen, ohne Rücksicht auf bas, mas die ofter: reichischen Interessen anderswo von jenen ber Westmächte trennen mochte. Die Schwerfraft diefer Tatfache hat alle vorübergehenden Wechselfälle ber europäischen Politif übermunden, weder der unglüdliche Ausgang bes italienischen Feldzuges im Jahr 1859 . noch die Niederlage Ofterreichs in der deutschen Rrage tonnte etwas baran andern, daß Rugland für Offerreich ebenfo wie für England ber gefährlichfte Reind mar und daß beide Dachte Diefer Gefahr gegenüber auf eine gemeinsame Politit anges wiesen waren. Bas Franfreich betrifft, anderte fich bagegen bas Rongept für England nach ber Begrundung bes Deutschen Durch bas Bert Bismards mar eine neue Große macht entstanden und die englischen Staatsmanner mußten fich fragen, ob biefe für fie nicht größere Sicherungen Rugland gegenüber bieten tonne, als bas militarifch gefchmachte und für Jahrzehnte burch den Revanchegedanten gebundene Frants reich. Satte fich Ofterreichellngarn im Jahre 1870 entschloffen, die deutsche Frage wieder aufzuwerfen und Frankreich beis jufteben, mare es bierdurch ju einem frangofischen Siege getommen, fo mare England wohl ber frangofischen Drientierung treu geblieben. So aber erschien ber gangbarfte und mit bem ruffifchen Biel vor Augen auch der ficherfte Weg, der neuen deutschen Kraft freien Lauf zu laffen und eine Entwicklung nicht ju fforen, welche Europa eine andere Gestaltung geben und bas englische Biel ber Errichtung eines Balles gegen ben Often am wirtfamften erfüllen fonnte.

Ein englischer Politifer, Lord Dunsany, hat schon im Jahre 1874 unter dem Titel "Gaul or Teuton" eine Brosschüre veröffentlicht, worin er für das Bündnis mit dem Deutsschen Neiche eintrat. Dunsany erblickt die größte Sefahr für den europäischen Frieden in dem russischen Erpansionsdrange und in der französischen Nevanchepolitik. Er weist nach, daß der Nevanchegedanke, den er als die logische Entwicklung des napoleonischen Imperialismus betrachtet, ein gedeibliches Jus

fammenarbeiten Englands und Franfreichs unmöglich machen muffe. Für England hatten die beutschen Siege einen Erfolg aber ben frangofischen Imperialismus bedeutet, leider aber batten fie ben Rachteil gehabt, bag Europa von ba ab in zwei feindliche Lager geteilt fei und beffen Widerftandetraft gegen bie ruffifche Bedrohung gelahmt werbe. Bur Berwirflichung feiner Plane auf Konftantinopel werbe Rugland europäische Erot ber traditionellen Rreunds Bunbesgenoffen fuchen. ichaft Preußene Deutschlands ju Rugland fei es bochft uns mahricheinlich, daß Bismard die Befetung ber Meerengen burch Rugland jugeben und fein Land einer flavifchen Ums flammerung ausseben werbe. Dagegen ware nichts natur, licher, als daß Franfreich fich bei hintansegung feiner Drients intereffen mit bem ruffifden Rolog verbunde. Go fonnte es am leichteffen Revanche üben und die verlorenen Provingen wiedererobern. Bur Abmehr ber ruffifchefrangofifchen Gefahr für den europäischen Frieden will Dunfann einen großen mitteleuropaifchen Blod unter Teilnahme Englands ins Leben rufen, biefer Blod muffe Deutschland, Ofterreichellngarn und Mtalien in fich foliegen und fart genug fein, um nach Offen und Westen bin ben Frieden ju gebieten. Franfreich werde auf diese Beise ber napoleonischen Tradition und dem Res vanchegebanten entwöhnt und allmählich auch in ben euros paifden Rriedensbund bineingezogen werben.

Im Lichte der seitherigen tragischen Ereignisse besehen, mussen die Ausführungen des weitblidenden Engländers Beswunderung erweden. Die geniale Staatstunst des Fürsten Bismard hat den Plan Dunsanys fast vollständig verwirklicht und der durch ihn geschaffene mitteleuropäische Blod trug

ameifelsohne die Möglichkeiten für eine dauernde friedliche Konfolidierung Europas in fich.

Solange England in Rugland ben gefährlichsten Reind Englands fab, mar es auf die Unlehnung an den Dreibund angewicsen, an den Dreif und wenn es bemfelben auch nie formell beigetreten ift, fo wirtten bier die Imponderabilien ftarfer als jedes formelle Bundnis. Wir miffen jest aus ben Memoiren Baron Edhards ffeins und hamanns, daß die Gleichheit ber beiberfeitigen Intereffen tros aller Reibungen, die in ber nachebismardischen Periode aufgetaucht waren, die englischen Staatsmanner noch an ber Jahrhundertwende ju bem Berfuche bewogen bat, ihrer beutschen Politif durch einen Bertrag Dauer ju verleiben. Man hatte in England bas richtige Gefühl bafür, daß bas gwangige jährige freie Verhältnis nicht mehr lange halten fonne und bag man gur Che ichreiten muffe, wenn ber Bruch vermieben wers ben folle. Chamberlain fprach fich bamals gang offen babin aus. England muffe aus den untlaren Berhaltniffen beraus, treten und die "splendid isolation" aufgeben, es werbe ges notigt fein, ben Unichluß an Rugland-Franfreich felbit um ben Dreis großer Opfer ju erfaufen, wenn feine Angebote in Berlin nicht angenommen wurden. Für den Uneingeweihten ift es nicht leicht, barüber ein Urteil zu fällen, warum die beuts sche Regierung dieses Angebot abgelehnt hat. herr von hols ftein wird allgemein als ber Inspirator ber Ablehnung angeseben. Es beißt, er habe feine Politit hauptfächlich auf die Unnahme aufgebaut, daß eine Berfohnung Ruglands mit England für immer unmöglich mare und daß die englische Regierung daber auch weiterhin genotigt fein werde, ihren Rurs im deutschen Rabrwaffer fortgufeben. Deutschland aber murbe burch ein

formelles Bundnis mit England fein Berhaltnis ju Rugland in nicht wieder gut gn machender Beife truben, es wurde in ein Bafallenverhaltnis ju England geraten und ben englischen Landsfnecht in Europa fpielen muffen. Solange Die erfte Dras miffe holfteins aufrechtzuerhalten mar, lag es gewiß im Intereffe Deutschlands, die beherrichende Rolle, welche Fürft Bis: mard feinem Lande in Europa gerabe baburch gefichert hatte, daß er die traditionellen Begiehungen ju Rufland tros bes Dreibundes nicht gang erfalten ließ, nicht ohne weiteres preis, jugeben, feit bem Sturge bes Rurften mar aber auf ruffifcher und deutscher Seite alles geschehen, um den Draht mit Peters: burg abjufchneiden und, wie die späteren Ereigniffe bewiesen haben, war das Solfteinsche Ariom des unnberbrudbaren Gegensates zwischen England und Aufland an fich falfch. Es erscheint mir aber auch fraglich, ob diefe Borftellung allein für die Ablehnung des englischen Angebots maßgebend war. Mus der Letture der Memoiren des Rurften Bulow gewinnt man vielmehr den Gindrud, daß es nicht allein Bedenfen bejüglich ber kontinentalen Stellung Deutschlands waren, welche bas Auswärtige Amt bewogen, fich in feine Bindung mit England einzulaffen, fondern vielmehr auch die Suggeftion der beutschen Weltpoltit, wie sie sich in Rlottenbau und tolonialer Erpansion objettivierte. Fürst Bulow betont in feinem Buche, es fei fein hauptfächlichstes Berdienst gewesen, Diese neue Belte politif tros des machsenden Migtrauens Englands ohne trieges rifche Bermidlungen begründet ju haben. Wenn bem fo ift, fo muß man fich fragen, ob das Problem, dem neuen Deutsch: land einen gebührenden Plat am Weltmartt ju fichern, nicht leichter und bauernder im Rahmen eines Bundniffes mit Enge

land batte geloft merden tonnen. Jedenfalls mare die euros paifche Utmofphare eine gunftigere geblieben. England mare, in feinem Gegenfage ju Rugland eingefangen, genotigt ges wefen, vieles rubig bingunehmen, mas unter geanderten Berhältniffen als dirette Bedrohung feiner Machtstellung in Er: icheinung trat. Es ift möglich, daß es auf diese Beife früher ju einer friegerifchen Auseinandersetzung gwifchen Deutschland und Rugland gefommen ware, ber Rrieg mare bann aber unter weit gunftigeren Bedingungen geführt worden.

Bei Beurteilung ber beutscheruffifchen Begiehungen muß man fich por Augen halten, daß der hintergrund ber politischen Dentidlande Schaubuhne Europas feit der frangofifden Revolution durch Die ber Demofratie guftrebenbe revolutionare Bewegung ber heranwachsenden bürgerlichen Intelligeng ausgefüllt mar. Dirs gends bat dieser Umftand auf die politische Entwicklung ftarter gewirft als in Rugland. Die ruffifche Geschichte bes 19. Jahr, hunderts ift ein fortgesettes Rudjugsgefecht der Autofratie gegen die Revolution. In diesem Rampfe war das Deutsche tum in und außerhalb Ruflands der wertvollfte Bundes, genoffe ber Krone. Rufland ift burch beutsche Dragnisation. burd beutschen Geift, in eine europäische Form gepregt worden, im Gegenfat jum ruffifchen Bolte, bas ftete nach Affen gras vitierte. Die machfenden Reifeerscheinungen bes aufstrebenden ruffifchen Burgertums haben ihre Ausbrudsform immer mehr im Rampfe gegen bie deutschen Eindringlinge gefunden. Much ein Alleinherricher muß mit der öffentlichen Meinung feines Reiches rechnen, und wenn auch fraftvolle herricher: naturen, wie Nifolaus ber Erfte, ben von unten beraufbrangen, ben antideutschen Strömungen zeitweilig zu widersteben suchten,

fo waren Kompromiffe auf die Dauer boch unvermeiblich. Es ericbien ber Autofratie weniger gefährlich, biefe auf außers politischem und nationalschauvinistischem Gebiete juzugesteben als auf jenem ber freiheitlichen Reformen im Innern. Go fand die ruffifche Bourgeoiffe einen auch von bochfter Stelle begunftigten Ausweg für ihre brachliegenden politischen Eners gien im Panflavismus, beffen Spite fich naturgemäß in erfter Reihe gegen Deutschland richten mußte. Rurft Bismard bat bie nationale Bewegung in Rugland icon mabrend feines Aufenthaltes in Petersburg mit machsenber Gorge verfolgt, er mag icon bamale vorausgeseben haben, bag bie politischen Richtungslinien Deutschlands und Ruflands auf die Dauer nicht parallel laufen tonnten, feine Dreibundpolitit ift aus biefer Erwägung bervorgegangen, und wenn er es auch fväter mit meifterhafter Birtuofitat verftand, die monarchische Inters effengemeinschaft und die traditionelle Freundschaft der Dns nastien für feine Imedenutbar zu machen, so ift doch fein ganges politisches Snftem auf der überzeugung aufgebaut, daß der rufe fifche Nationalismus früher ober fpater die bynaftifch tonfervas tiven hemmungen ber Krone durchbrechen und biefe ju einem Borftog gegen Europa gwingen werde. Solange Rugland mit ber Reindschaft Englands ju rechnen hatte, war allerdings bafür ges forgt, bag fein ruffifcher Raifer bas Unmögliche magen werbe, gleichzeitig gegen Deutschland und England loszugeben. Die große Runft der Bismardifchen Politit bestand barin, Die Notwendigfeit ber deutschen Mudendedung für Rugland und für England auf rechtzuerhalten und politischen Abenteuern auf diese Weise vorzus beugen. Die Nachfolger bes erften Ranglers haben bas Gleichges wicht in dem fomplizierten politischen Snfteme, das er ihnen hinters ließ, nicht aufrechterhalten können, sie schwächten es nach beiben Seiten hin, einerseits weil der Rüchversicherungsvertrag mit Rußland nicht mehr erneuert wurde und noch mehr dadurch, daß sie England durch Ablehnung der Chamberlainschen Unsgedote ins feinbliche Lager trieben.

Den Auftakt zur Neuorientierung der englischen Politik bildete Die Antente das Bündnis mit Japan, ohne welches Japan den Krieg gegen Englands mit Rrankreid. Rufland wohl nie begonnen hätte. Wie bekannt, hat dieser Krieg der russischen Expansionspolitik im fernen Osten ein Ende bereitet und damit auch den britischen Besig in Assen gesichert. An sich aber konnte dieses Bündnis allein den Bedürfnissen der englischen Politik nicht genügen, England mußte auch die Unnäherung an Frankreich und Rußland suchen, um das Werk zu vollenden.

Ich weilte im Jahre 1903 in Paris, als König Sduard nach Beendigung des Burenkrieges seinen Antrittsbesuch bei der französischen Republik machte und dort den Grundstein zur Entente legte. Der König kannte die Franzosen besser als die meisten seiner Untertanen est taten. Er hegte lebhaste Sympathien sür Frankreich und die Entente ist insofern sein Wert gewesen, als es vor allem seiner geschickten und taktvollen Behandlung der französischen Staatsmänner gelang, die großen Hindernisse aus dem Wege zu räumen, die einer Verständigung im Wege standen. Im Burenkriege hatten sich die französische Regierung und das französische Volk auf die Seite der südastrianischen Respubliken gestellt. Frankreich hatte sogar im Vereine mit Rußland den Versuch gemacht, das Berliner Kabinett zu einer gemeinsamen Intervention zugunsten der Buren zu bewegen. Wan hatte Kasoda und Kappten in Varis nicht vergessen

Margaday Google

und niemand konnte damals voraussehen, daß es so bald zu einer Verständigung und in der Folge zu engster Freundsschaft kommen werde. Jedenfalls beurteilte man in London die Möglichketen einer Annäherung noch mit größter Stepsis. Der Unterstaatssekretär im Foreign Office, Sir Charles Harzdinge, welcher den König nach Paris begleitete, sprach sich einem meiner Freunde gegenüber über den Zweck des Besuchs dahin aus, man sei in England nicht besonders optimissisch, hosse aber doch zu erreichen, daß Frankreich sich verpsichte, neutral zu bleiben, für den Fall, daß der unvermeidliche Krieg Engslands mit Rußland ausbreche. So stark war eben noch die Überzeugung, daß die Gesahr von Rußland her drohe und daß das englische Volk sich vor allem auf einen Krieg in Usien vorbereiten müsse.

Der liberale Kurs in Engs land.

Zwar wurde die Entente von einer konservativen englischen Regierung abgeschlossen, sie hat aber erst eigentliches Leben gewonnen, als in England die Liberalen ans Ander kamen. Für die politische Seschichte des britischen Reiches bedeutete der damalige Regierungswechsel mehr als eine einfache Rollenverstauschung zwischen Tories und Whigs, er bedeutete den des sinitiven Eintritt Englands in die Reihe der von revolutionärem Seiste beseelten bürgerlichen Demotratien Europas. Eine neue Sesellschaftsschicht kam durch diesen Systemwechsel in England and Ruder und ihre ganze Einstellung auf die Politit erleichterte mehr als irgend etwas anderes den Ausgleich mit der französsischen Bourgeoisse. Es lag in der Natur der Verhältnisse, daß jede Unnäherung an Frankreich die Beziehungen Englands zu Deutschland verschlechtern mußte, war doch die ganze Ententes politik der Erwägung entsprossen, daß das ursprünglich gewünschte

beutsche Bundnis fich als undurchführbar erwiesen hatte. Und boch glaube ich nicht, daß die Voraussicht eines unvermeide lichen und nahe bevorftebenden Zusammenftoges mit Deutsche land icon damals, als die Wege ber beiden germanischen Mächte fich trennten, als treibender Faftor jum Unschluß an Frank reich genötigt hatte. Allerdings hatte die haltung der deutschen öffentlichen Meinung im Burenfrieg Erbitterung bervorgerufen. Ich habe Ungeichen machsenden Difftrauens wegen ber gum Teil rudfichtslos vordrängenden deutschen Sandelstonfurren; ichon im Jahre 1900 unter englischen Kaufleuten in China mahrnehmen tonnen, das unbestimmte Phantom einer neuen, fich immer ftarter bofumentierenden aggreffiven Weltpolitit Deutschlands war icon aufgetaucht, aber die Begiehungen der beiden Res gierungen waren noch durchaus forrefte und die antidentschen Stromungen murden feineswegs an maggebender Stelle boch Die auf naber Verwandtschaft beruhende lange eingeschäft. jährige Familientradition der beiden Sofe trug auch viel bagu bei, wenigstens die Raffade ber alten Freundschaft aufrechts querhalten und so den Bruch, der fich vorbereitete, qu vers idaern.

Solange England feinen Ausgleich mit Rugland gefunden Der Musgleich hatte, konnte das gute Verhältnis ju Frankreich allein ihm Ruffland. feine Sicherheiten bieten, es mar gezwungen, wenigstens außers lich die Beziehungen ju Deutschland nicht gang preiszugeben.

Erft ber für Rugland unglüdliche Ausgang bes japanis ichen Krieges bat die Voraussehungen für einen englischerussis ichen Interessenausgleich in Ufien geschaffen und damit auch für die Tripleentente, die dann geschlossen als die stärtste euros väische Roalition gegen den Dreibund Kront machen konnte.

Die noch mabrend bes Rrieges in Rufland entbrannte res volutionare Bewegung bat viel dagu beigetragen, die ruffis iche Regierung ju einer Berftandigung mit England ju notigen. Wie befannt, hat der deutsche Raifer mahrend des Krieges ben Berfuch gemacht, ben Baren für eine fonservative, ben Interessen des monarchischen Erhaltungspringips Rechnung tragende Reus orientierung ju gewinnen; in neuer Form follte bas Dreifaifer, bundnis wieder entfteben. Im Bertrage von Biorfo batte Raifer Nitolaus auch tatfachlich biesbezügliche Berpflichtungen auf fic genommen, ber Bertrag wurde aber von der ruffifchen Res gierung besavouiert. Die burch bie innerpolitische Lage ges botene Entwidlung ber ruffifchen Politit war nicht mehr aufs auhalten. Der Zarismus war burch ben unglüdlichen Rrieg und durch die Revolution in feinen Grundfeffen ericbuttert, er hatte nicht mehr die guten Nerven, die nötig gemefen wären, um fein Lebenspringip gegen die anfturmenden revolutionaren Bogen in einem Dreifaiserbundnis neuerlich zu befräftigen. Man entschied fich in Petersburg für ben Weg bes geringeren Widerstandes und dieser lag in der Begunstigung der antibeutschen panflavistischen Bewegung und in der Unnaberung an England. Durch eine liberale, nach ben Westmächten bin orientierte Politit hoffte man bas nationale ruffische Burger, tum von der Revolution wieder einmal ablenten zu fonnen. Den Panflavisten aber mar die oftastatische russische Politik niemals genehm gewesen, nach ihrem Kredo lag Ruflands Miffion am Baltan und in Europa.

Iswolfti.

Nach dem Portsmouther Friedensschluß wurde der anglos phile russische Diplomat Iswolsti zum Außenminister ernannt. Iswolsti, der vor dem Kriege den Gesandtenposten in Tokio innegehabt hatte und ftete ein Gegner bes japanischen Abens teuers gewesen mar, führte Die rusifiche Politit nach Europa jurud. Er verbanfte feine Rarriere bem Ginfluffe ber banifchen Roniasfamilie am ruffifchen hofe und mar ein überzeucfer Unbanger eines Ausgleichs mit England, nicht nur weil er bie liberalen Stromungen in Rugland feinen 3meden bienftbar machen wollte, fondern insbesondere auch, weil er hoffte, englis iches Rapital für ben Wieberaufban ber ruffifchen Bolfswirts Das frangofifche Rapital mar ichaft gewinnen zu tonnen. bamals fast nur für staatliche russische Unleiben erhältlich. herr Iswolffi fand überdies eine Befriedigung feines fogialen Chraeizes in bem neuen europaischen Rurfe, ber ihm in Paris und London eine führende gesellschaftliche Rolle ficherte. Wie febr er mit ber Onpothet perfonlicher Gitelfeit belaftet mar. bat er im Sabre 1908 bewiesen, als er fich in London und Paris in ber Darbanellenfrage mit Schlagworten über hobere europäische Interessen abfertigen ließ, wogegen er die Freiheit ber Meerengen voraussichtlich mit Unterftützung Ofterreiche Ungarns und Deutschlands vor bem europäischen Areopag batte erreichen konnen, wenn er fich in ber Annerionstrife nicht gang auf feiten Englands und Franfreichs geftellt batte. vielmehr ben in Buchlau übernommenen Berpflichtungen treu geblieben mare. Ein ruffifcher Diplomat, ber im Jahre 1908 im Außenministerium in Petersburg tatig mar, ergablte mir nach Beendigung bes Weltfrieges, Iswolffi habe nach ber Buchlauer Entrevue aus Baden, Baden am Wege nach London an bas Ministerium telegraphiert, er fei über feine Unterredung mit Abrenthal febr befriedigt. Alles fei geregelt worden, Ofters reich werde Bosnien annettieren und Rugland als Entschädis

gung die freie Durchfahrt durch die Meerengen erhalten. Spater hat Iswolfti die Vorgange stets so barzustellen versucht, als sei er von Abrenthal hintergangen worden, als habe unser Borgeben in ber Unnerionstrife jum definitiven Bruch ber österreichischerussischen Entente geführt. Tatsächlich hatte Ruße land ichon vor ber Buchlauer Entrevue bas Revaler Abtommen mit England abgeschlossen und bamit formell für die englische Drientierung optiert. Richtig ift, bag Ismolffi ben einseitigen Gewinn, ben die Buchlauer Berabredungen bem Grafen Ahrenthal eintrugen, perfonlich als Krantung empfand, daß er fich rachen wollte und die antiöfterreichische Politif um fo mehr als herzensfache auffaßte. In ihren Grundlinien war er aber auf diese ichon vor den Buchlauer Unterredungen mit Ahrenthal eingeschworen gewesen, benn bas Snftem, bas er vom erften Lage an anstrebte, führte jur Tripleentente und bamit jur offenen Reindschaft bem Dreibunde gegenüber.

Jöwolsti hat kurz vor seinem Tode in der "Revue des Deux Mondes" Memoiren veröffentlicht, die in diesem Belange sehr lehrreich sind. In einem der ersten Kapitel faßte er die internationale Lage, wie er sie bei seinem Amtsantritt als Misnister des Außeren vorgesunden habe, zusammen. Der Augenblick sei, so sagt er, für Rußland höchst kritisch gewesen. Durch den unglücklichen Krieg und die Revolution geschwächt, habe das Land vor allem an die Konsolidierung der innern Berhältsnisse und an eine Revision seiner auswärtigen Politif denken müssen. Durch das formelle Bündnis mit Frankreich sei wesen. Kaiser Rikolaus habe allerdings während des japanisnischen Krieges in einem Woment der Schwäche den persiden

Bestrebungen bes deutschen Kaisers nachgegeben und in Björkö einen Vertrag unterschrieben, der geeignet war, wenn auch nicht die Verbindung mit Frankreich ganz zu lösen, so doch die russische Außenpolitik in eine schwierige Lage zu bringen. Den Besmühungen des Grafen Lamsdorf sei es gelungen, durch einen Appell an das Ehrgefühl und den gesunden Wenschenverstand des Zaren, die Politikvon Björkö zu vereiteln und Russland dieser deutscherschieß gelegten Falle zu entziehen.

So habe er, Iswolffi, bas Bundnis mit Kranfreich bei feinem Amtsantritt noch intaft vorgefunden. Bahrend besigpas nischen Krieges seien aber in ber europäischen Volitif große Bers anderungen por fich gegangen. Die englischefrangofische Ens tente fei abgeschlossen worden, fie fei auch für Rugland im Rriege nüblich gemesen; um aber aus ber neuen Entente bauernden und nachhaltigen Vorteil gieben gu fonnen, habe Rufland felbst eine Unnaberung an England suchen muffen. Dies allein batte jedoch noch nicht genügt, als Erganjung fei auch eine ehrliche Ausfohnung mit Japan unbedingt notig gewesen. Durch eine folche Politit habe Rugland feine Stellung Franfreich gegenüber ftarfen und ber frangofischen Alliang eine breitere Grundlage geben fonnen. Satte Rufland bamale es verfäumt, die logischen Konsequenzen aus der internationalen Lage ju gieben und mare es in gespanntem Berhaltnis ju Enge land und Japan geblieben, fo mare es fruber ober fpater in eine Schiefe Stellung swischen feinem frangofischen Bundes, genoffen und ben beiden anderen Machten geraten. land hatte ben Berfuch wieder aufgenommen, Rugland von Franfreich ju trennen und es neuerdings im fernen Dffen ju engagieren. Richts ware für Ruglands Zutunft und für Donos, Europ. Politit.

ben Weltfrieden gefährlicher gewesen, als eine solche "Umtehr ber Bündnisse". Wenn Außland sich von Frankreich abwendete und den Kampf um die Votherrschaft in Asien wieder auf, nahm, so war es nicht nur gezwungen, auf seine "historische Rolle in Europa" zu verzichten, es hätte überdies noch jede moralische und ökonomische Unabhängigkeit gegenüber Deutsch, land verloren. Wäre aber Außland auf diese Weise zum Vassallen Deutschlands geworden, so hätte ganz Europa an den Folgen leiden müssen. Von jeder Sorge Außland gegenüber befreit, hätte das Deutsche Reich nur die Stunde zum Angriff auf Frankreich und England zu wählen gebraucht, um sich die Weltherrschaft zu sichern.

Dies, so schließt Iswolsti den Artikel, sei das schwerwiegende Dilemma gewesen, das sich ihm bei Abernahme der Geschäfte entgegenstellte und eine sofortige unwiderrufliche Stellungnahme herausforderte. Er habe das Problem noch bevor er zum Minister ernannt worden sei, in Paris und London mit Relidow und Bendendorst besprochen und sie seine alle drei einig darzüber gewesen, daß die auswärtige Politik Außlands auf der unabänderlichen Grundlage des französischen Bündnisse sortzusübern sei, daß dieses Bündnis aber durch neue Absmachungen mit England und Japan gestärkt und erweitert werden müsse.

Wenn man auch in Betracht zieht, daß Iswolsti diese Memoiren veröffentlichte, als er in Paris als russischer Emisgrierter in sehr schwierigen Vermögensverhältnissen lebte und ein Interesse daran hatte, seine Politik als eine deutschseindliche à outrance hinzustellen, so muß man seinen Auskührungen doch Glauben schenken, denn er hat daß hier stizzierte Aktionss

programm als Minister tatfächlich burchgeführt. Als Graf Abrens thal im Jahre 1906 öfferreichischeungarischer Miniffer bes Außeren murde und fich in Vetersburg von Iswolfti verabs schiedete, war dieser für die englische Politif icon so febr eins genommen, daß er jede Distuffion über die Möglichfeit einer Neuorientierung Ruglands im Sinne eines Dreifaiferbund, niffes ablehnte.

Die endgültige Berftandigung mit England ift erft im Jahre 1907 bei der Revaler Zusammenkunft erreicht worden. Schon früher hatte aber England ben Weg biegu vorbereitet, indem es die neue Freundschaft zu Frankreich durch seine Unterfügung ber frangofischen Politif in ber Maroffofrage vitaliffert und ihr jene gegen Deutschland gerichtete Spipe gegeben hatte, welche gerade für herrn Iswolfti ein befonderes argumentum ad hominem bilben mußte.

Die Marotto, Affare war das erfte Ergebnis der englisch, Die Marotto, frangofischen Entente. Durch bas Mittelmeerabtommen batte England fich Agnpten Definitiv gesichert und bafür den Fransofen ohne Rudficht auf die bestehenden internationalen Bertrage Sandlungsfreiheit in Maroffo gugefagt. In merito haffe die deutsche Regierung gewiß Recht, gegen diese einseitige Lösung einer internationalen Frage aufzutreten und ihre Unspruche geltend ju machen. In der hieraus entstandenen Auseinanders setung murden aber deutscherseits in tattischer hinficht große Auf die anfängliche Intransigens folgte, Rebler begangen. als die Rriegsgefahr imminent wurde, ein Burudweichen auf ber gangen Linie; die Algecirasatte trugen ben Stempel ber Un: julanglichkeit an fich, fie konnten feinen dauernden Beffand haben. Durch die schwanfende und wechselvolle haltung bes

Rrife.

Auswärtigen Amtes wurde die internationale Lage verschlechtert und der Weltfrieden gefährdet, ohne daß Deutschland felbft entsprechenden Ruben aus der Aftion gezogen batte. Die ges ringen Rechte, welche es sich noch in Marotto sichern tonnte. maren auch wohl burch birefte Berhandlungen mit Rranfreich. wie fie der Nachfolger Delcaffes, Rouvier, vorgeschlagen hatte, erhältlich gewesen.

Die bentiche Politif nach Diemarde.

Im Maroffo-Abenteuer fpiegelt fich eine Politit wieber, derEntraffung welche, der Bismardischen Tradition zuwiderlaufend, sich alleus febr in ben Dienft bes Sandels und der Großbanten geftellt hatte. Die neue beutsche Grofmacht, welche Bismards Staatstunft geschaffen batte, mußte von allem Unfang an mit ber Gifers fucht ber Nachbarn rechnen. Bismards fortbauernbe Gorge por Roalitionen, "le cauchemar des coalitions", war eine Deutschland tonnte nur gebulbet pollfommen berechtigte. werben, folange es in bem europäischen Spftem eine funttios nelle Friedensmission besser erfüllte als irgendeine andere Grofmacht, folange es ber Berfuchung wiberftand, in englis iche ober ruffische Intereffenspharen binüberzugreifen. Wenn es dieser kontinentalen Mission treu blieb, durfte es wenigstens auf bie Unterftubung Englande rechnen. Rurft Bismard mar ein Landiunter, ber ben in brei Rriegen erworbenen beutichen Befits fand mit bauerlicher Zähigfeit und Liebe pflegte und die beutsche Macht nur mehr als Gleichgewichts, und Friedensfattor in der internationalen Politif einseten wollte. In der Wilhelminis schen Ara verlor die deutsche Politik diesen bodenständigen Charafter, fie murde in ben Dienft favitaliftifcher Intereffen gestellt und erzielte zwar manche Augenblideerfolge, buste aber ihre Beständigfeit ein, weil ihre Endziele nicht immer

mit Lebense Intereffen bes beutschen Bolfes jusammenfielen. Begen maroffanischer Bergwerte ober dinefischer Gifenbahns tongeffionen tonnte fein verantwortlicher beutscher Staatsmann einen europäischen Rrieg entfesseln, es mußten baber Situationen eintreten, wo ein Rudgug die einzige Lofung bot. Die abs wechselnd aggressive und nachgiebige deutsche Politik wirkte bem Auslande gegenüber als unstetes Element, bas balb bie Ungft vor einem Weltfriege, bald wieder ein allzugroßes Sicher: beitsgefühl gegenüber ben beutschen Drohungen berausforderte. Sie verlette, ohne Respett einfloßen ju fonnen, erschufterte bas Bertrauen ber Freunde im Auslande und bot anderers seits ben aftiveren Reinden durch ihre Schwanfungen bas Urs gument, man tonne gegen Deutschland unternehmen, was man wolle, jum Rriege werde es doch nie tommen, dazu murde fich Raiser Wilhelm nie entschließen. Die Marottofrise bat bes sonders in England die noch vorhandenen Freundschaftsgefühle für Deutschland fart erschüttert, die deutsche Partei verlor bort an Bebeutung, und man ichenfte immer mehr jenen Stims men Gebor, welche in ber aufstrebenden deutschen Weltfon, furreng die größte Gefahr für den Rrieden erblickten und ber überzeugung Ausbrud verlieben, daß die deutsche Begehrliche feit, die fich gegen Englands Weltstellung richte, nur burch eine mächtige Roalition in Schach gehalten werden tonne. Selbst in eingeweihten Rreisen fühlte man fich vor einem beutschen Angriff nicht ficher und begann man mit der Möglichfeit einer friegerischen Auseinandersetung ju rechnen. Man munichte ben Rrieg in England gewiß nicht; ber beatus possidens hat teinen Grund gu den Waffen ju greifen, folange er fich in feis nem Besitsftand sicher fühlt. Gir Edward Gren mar nicht



ber Mann, einen Draventivfrieg beraufzubeschworen, er bes trieb bie Einfreisungspolitit, um ben Rrieben ju erhalten und um Deutschland ju einem Musaleich in ber Alottenfrage ju swingen. Und boch führte feine Politit gulett gum Beltfriege. benn um die Roalition lebensfraftig ju erhalten, mußte er fich in Franfreich und Rugland die Unterftugung jener Rreife fichern, welche bie Tripleentente jur Bermirflichung ihrer ehrgeitigen Dlane benuten wollten. Der Rebler ber englischen Bolitif lag barin, baf bie liberglen Minifter glaubten, burch Die Tripleentente dieselben Bürgschaften für die Erhaltung Des europäischen Friedens ichaffen ju fonnen, welche Disraeli und Sas lieburn burch ihre Unterftubung ber fonfervativen Politit Bis: marde erreicht hatten. Darin lag eine große Laufdung: Grens Politit führte, ohne daß er es wollte, jum Beltfrieg, und die vers fpatete Erfenntnis biefes Reblers mag viel ju ber Erbitterung beis getragen haben, mit ber die englische Regierung die deutsche Uns terftubung unferer Aftion gegen Gerbien aufgenommen bat.

Die Eriples entente und die Uns nerionefrise.

Durch das im Jahre 1907 abgeschlossen Revaler Abtommen wurde die von Herrn Iswolsti angestrebte Verständigung Außlands mit England erzielt und damit die Tripleentente
begründet. Ein Jahr darauf mußte diese neue Roalition in
der Annerionskrise die erste Feuerprobe bestehen. Eraf Ahrenthals trastvoller und bedachter Politist gelang es damals,
den in dem Dreiverbande vertretenen Mächten eine diplomatis
sche Niederlage zu bereiten, sein sesses Auftreten gegenüber
den von England mit Nachdrud unterstützten serbischen und
russischen Prätentionen brachte ihm einen vollen, wenn auch
nicht dauernden Erfolg. Die Lösung der bosnischen Frage
war für Herreichelungarn nach dem Ausbruch der jung-

tartifchen Revolution eine Rotwendigfeit geworben, und Die fpateren Ereigniffe haben bewiesen, daß Ahrenthal bas fich juungunffen ber Bentralmachte entwidelnbe europäische Rraftes verhaltnis richtig einschätte und bag er bie lette Gelegenheit benutte, um bie Aftion burchjuführen, bevor noch ber Bus sammenhalt ber neu begrundeten Tripleentente ein fo farter geworden war, daß jeder Borftog Offerreichellngarns in der orientalischen Frage eine friegerische Auseinandersetung mit Rugland nach fich gieben mußte. In feinen Rolgen bat aber unser Erfolg in ber bosnischen Rrife febr nachteilig auf die alls gemeine politische Lage gewirft, por allem bat er die Triples entente befestigt. Die Annerionstrife mar die erfte einer Reibe von Kraftproben zwischen Dreibund und Tripleentente, die nicht jum geringften Teile auf ber in beiben Lagern vorherrs ichenden falichen Unichauung beruhten, daß es der einen oder anderen Mächtegruppe gelingen merde, burch fonsequentes Sandeln die gegnerische Roalition ju sprengen und einen ber Teilhaber ju einer Berffandigung ju gwingen. wie Gir Comard Gren burch bie Einfreisungspolitif Deutsche land ju einem Nachgeben in der Flottenfrage ju bewegen hoffte, erblidte Ahrenthal in ber intransigenten und felbst eine fries gerische Auseinandersetung nicht scheuenden Politit des mittels europäischen Blode bas Mittel, um Aufland ju überzeugen, daß es feine Biele mit Silfe ber Westmächte nicht erreichen fonne und fich mit Offerreich-Ungarn und Deutschland verftandigen muffe. Bei ben boben fagtsmannischen Eigenschaften Abrenthale ift es ichwer ju glauben, daß er diefer Politit des Biegens ober Brechens treu geblieben und nicht eine andere Lösung für die machfende Unspannung der europäischen Situation

Dalledby Google

di

gefunden hätte. Kein Staatsmann, der in der aktiven Politik sieht und durch dringende Lageskragen außers und inners politischer Ratur überbürdet ist, kann sich von der ihn ums gebenden Atmosphäre ganz freimachen. Ahrenthal war Reals politiker, für ihn mußte sich als einzige "Forderung des Lages" das Postulat ergeben, ungeachtet momentaner Berstimmungen der Segner hart zu bleiben und zu handeln. Daß diese Politik auf die Dauer ohne Krieg durchführbar gewesen wäre, bez zweise ich, jedenfalls erkannte Ahrenthal am Ende seines Les bens die ganze Gesahr des deutschzenglischen Segensages und rechnete mit der Wahrscheinlichkeit eines Krieges, in dem auch die orientalische Frage "an den Vogesen" entscheen werden würde.

Raft mehr als auf die Begiehungen Ruglands ju Ofter: reichellngarn wirkte die bosnische Rrise auf das deutscheruffische Berhaltnis ein. In Petersburg mar man nur ju febr geneigt, ben Erfolg ber öfferreichischen Aftion auf die und in Berlin gemahrte weitgebende biplomatifche Unterftubung jurudjus Diefer ungunftige Eindrud murbe noch befonders burch die übereilte Intervention ber deutschen Regierung ver: ffarft, burch welche Rugland im Frühighr bes Jahres 1909 jur bedingungslofen Anertennung ber erfolgten Unnerion ges swungen wurde. Der damals unternommene Schritt bet beutschen Regierung murbe als herausforderung aufgefaßt; er war insofern nicht gerechtfertigt, als die Rrise auch ohne biese Intervention auf friedlichem Bege hatte geloft werden tonnen. Die von der italienischen Regierung in Borichlag gebrachte infernationale Ronferent, auf welcher die Tatfache ber Unnerion einfach registriert und von ben Signatarmachten bes Berliner Bertrages anerfannt worben mare, hatte bereits bie pringipielle Buftimmung bes Grafen Abrenthal gefunden. Durch eine folde Konfereng mare bas Problem in formeller bins ficht wohl auf eine für Ruflands Gelbstgefühl meniger verlepende Beise zu lösen gewesen als durch bas birette Dagwischen, treten Deutschlands, por allem aber hatte Die beutsche Regierung noch die Möglichkeit gehabt, ju einem späteren Zeitpunkt vermittelnd aufzutreten, wenn fie es vermieden batte, fich. obne daß ein zwingender Anlag vorlag, fcubend vor Offerreiche Ungarn ju fellen und Rugland burch eine peremptorische Commation jum Nachgeben ju gwingen. Ich habe flets ben Eindrud gehabt, daß biefe Intervention ein Rebler mar, auch aber, daß fie in ihrer Wirfung gang anders ausfiel, als dies bamals in Berlin beabsichtigt murde. Man hatte geglaubt. der russischen Regierung durch die Betonung der Solidarität Deutschlands mit Offerreichellnaarn ben Rudina aus einer ohnes bies verlorenen Situation erleichtern zu fonnen, die Demarche follte in durchaus freundschaftlicher Weise erfolgen, tatfächlich aber wirtte fie in Detersburg wie ein Ultimatum, und herr Iswolfti bat es in febr geschickter Beise verstanden, ihre Tragweite zu übertreiben und fie ber öffentlichen Meinung gegenüber als Vergewaltigung Ruflands zu deuten. Satte man aber vielleicht in Berlin gehofft, die von Iswolffi und feinem vanflawistischen Anhana inaugus rierte Politif bierdurch zu Rall zu bringen, fo erreichte man bas Gegenteil, benn ber Ginfluß ber Panflamiften wurde von bies fem Zeitpunft an auch am ruffifchen hofe ausschlaggebend, und obwohl Iswolfti felbst bald barauf die Leitung des Augen: ministeriums aufgab und als Botschafter nach Paris verset wurde, so murde Rufland doch endaültig auf die von ihm ans gestrebte außenpolitische Drientierung festgelegt.

Möglicherweise mar es die Erfenntnis des hier begangenen Reblers, welche ben Rachfolger bes Rurften Bulow, herrn von Bethmann hollmeg, bagu bewogen bat, ben Berfuch gu machen, bas gestörte Berhaltnis ju Rugland wieder eingus richten und bierbei die ftarte tattifche Position gu raumen, welche ber biplomatische Erfolg ber Jahre 1908—1909 ben Mittels machten gesichert batte. Unläglich eines Besuches berrn Sazonoffe in Berlin fam es im Jahre 1910 gu ben fogenannten Potsbamer Bereinbarungen, burch welche Rufland Die Sichers beit erhielt, daß die orientalische Frage von den Zentralmächten nicht aufgerollt werden wurde. Die ruffifche Regierung gewann auf diese Beife ohne eine Gegenleiftung Ellbogenfreiheit, um die Armee wieder ichlagfraftig ju machen und ben Ums ichwung am Baltan ju bem ben ruffifchen Intereffen genehmen Beitpunfte vorzubereiten. Ahrenthal verfolgte biefe Bendung ber beutschen Politif mit großer Gorge, er ertannte fehr flar, daß hierdurch die Unternehmungsluft der ruffischen Panflawiften nur gestärft werben fonne. Der Berfuch, Rugland burch Rons geffionen von der Ententepolitif abzuwenden und wieder für eine Unnaberung an Deutschland ju gewinnen, tam ju fpat, bafür waren die dem ruffifchen Imperialismus in der Triples entente gebotenen Verspeftiven ju verlodend.

hatte man in Deutschland gehofft, das Gefüge der Entente durch die Potsdamer Vereinbarungen zu lodern, so vertraute man in Petersburg nach der Rückfehr herrn Sazonoffs aus Berlin darauf, daß eine Entfremdung zwischen den beiden Zenstralmächten durch das Abschwenken der Wilhelmstraße von der Ahrenthalischen Politik eintreten und Offerreichsungarn am Balkan isoliert bleiben wurde. Dies ist auch die zu einem

gemiffen Grabe gefchehen, benn nach ber Potebamer Bufammens funft hat das Auswärtige Amt die diplomatische Tatigfeit Offerreichellnaarns am Baltan nicht mehr voll indoffiert, es ergaben fich Divergengen in bem Borgeben ber beiben Ras binette, welche bas Spiel unserer Gegner forderten. Un fich mag bas Beftreben ber beutschen Regierung berechtigt ges wefen fein, fich wegen öfterreichischeungarifcher Baltanintereffen nicht in einen Konflift mit Rugland bineinziehen zu laffen und wieder die "a cheval", Stellung ju gewinnen, welche Rurft Bismard eingenommen hatte, um bas Gewicht bes Deutschen Reiches nach beiben Richtungen bin als Friedensfattor eins feten zu fonnen. Der Politit bes "ehrlichen Maflers" mar aber die Grundlage entzogen, fobald England mit Deutschland vers feindet war, Rugland aber fich mit England verftandigt batte und auf englische Unterftusung rechnen tonnte. Jeder Berfuch, die Vermittlerrolle wieder ju übernehmen, mar bei ber durch die anglosrussiche Areundschaft geschaffenen Situation nicht nur aussichtslos, er mußte vielmehr schablich wirten.

Es wird immer eine offene Frage bleiben, ob nicht eine DieBegiebunweniger ausschließlich auf das Bundnis mit Deutschland ein: ungarne ju geffellte Politit Offerreichellngarns größere Chancen gehabt England. Die batte, Die icharfe Scheidung ber beiben Machtearuppen abaus fprechungen. ichmachen und fo eine Entspannung in der europäischen Sie tuation herbeiguführen. Wenn wir den englischen Staats: mannern binfichtlich ber Grengen unferer Unterftubung ber beutschen Politif abnliche Zusicherungen gemacht hatten wie fie herr Sagonoff in Dotsbam bezüglich bes Balfans erhielt. so ware es dem Wiener Rabinett in der Rolge vielleicht möglich geworben, eine vermittelnbe Rolle gwischen Deutschland und

England einzunehmen. Ein foldes Abruden unfererfeits von Deutschland hatte nicht dieselben Gefahrenmomente für ben Weltfrieden in fich geborgen, wie es die deutscheruffischen Berabredungen taten. Durch biefe murden die aggreffiven Plane Ruflands gefordert, wogegen eine öfterreichifchsungarifche Uns naberung an England die Stellung ber am wenigsten friegeluftigen Macht in ber Entente gestärft und möglicherweise in ber weites ren Rolge einen Ausgleich swischen Deutschland und England in ber Flottenfrage angebahnt batte. Gegen eine folche Dos litif fprachen allerdings, ju dem Zeitpunfte, wo fie noch möglich gewesen ware, febr ernfte Bebenten. Graf Abrenthal mar fich ber Notwendigfeit bewußt, der öfterreichischeungarischen Politif auch Deutschland gegenüber einen gemiffen Grad von Unabhängigfeit ju bemahren, mahrend ber bosnischen Rrife arbeitete er vielfach im Ginvernehmen mit Franfreich, immer aber nur innerhalb des Rahmens, der ihm durch den Bundniss vertrag mit Deutschland gestellt mar. Un ein Abschwenten von Deutschland bat er nie gedacht und fonnte er auch nicht Neben der Notwendigfeit für jeden öfterreichische ungarifchen Minifter bes Augeren, auf die Sympathien ber Deutschen in Offerreich und ber Ungarn für bas Deutsche Reich Rudficht zu nehmen, mußte er fich bei ber damaligen internationalen Lage die Möglichfeit vor Augen halten, baß eine zu weit gebende Unnaberung der Mongrchie an England und Franfreich in Detersburg baju benutt merben fonnte. um fich auf Roften Offerreichellngarns mit Deutschland wieder ju einigen. Italien mare für eine folde neue Machtegruppierung ju haben gemefen. Das Bertrauen auf die Unbezwingbarfeit ber beutschen Urmee, welches bamals ein allgemeines mar,

fpielte in Ahrenthals Berechnung eine große Rolle. Darum hat er im Jahre 1907 die anläglich eines Besuches König Ebuards in Ifchl von Lord hardinge in febr vorsichtiger Beife vorgebrachte Anregung, Offerreichellngarn moge auf Deutsche land in der flottenfrage einwirfen, abgelehnt. Go febr biefer Refus unter ben gegebenen Umftanden berechtigt erscheinen mochte, fo hatte er boch ben Rachteil, bag man in England jebe weitere hoffnung, burch uns mit Deutschland verhandeln ju tonnen, aufgab, an unserer Bewegungsfreiheit zweifelte und Offerreichellnagen nur mehr als gebundenes Element in dem von Deutschland beherrschten mitteleuropäischen Blod behans belte. Bon ba an ift vermutlich bie Schwenfung in ber Saltung Englands ber Monarchie gegenüber, wie fie fury barauf in ber Frage der Sandschafbahn in Erscheinung trat, in Downinge ftreet beschlossen worden. Man trat für ruffifche Interessen am Balfan ein, forderte die ferbifche Irredenta und die flamifche Bewegung in Offerreich, nicht weil man Offerreichellngarn an fich gerstören wollte, sondern weil man hoffte, die deutsche Machtstellung bier am empfindlichften treffen ju tonnen.

Der deutschenglische Gegensat ift in den Jahren vor Der deutsche Ausbruch des Weltfrieges fo febr im Energiezentrum der euros välschen Politik verankert gewesen, daß die in dem Kriege kuls gaftor inden minierenden Ereigniffe nur burch ihn ju erflaren find. hat Offerreich und namentlich Ungarn wiederholt ben Borwurf reicheungarns gemacht, es habe den Konflift mit Serbien und damit auch Greichten Ber mit Rufland burch feine egoistische Nationalitätens und Wirts schaftspolitit herausgefordert. Es find gewiß in diefer Bes giebung Fehler begangen worden, die tompligierten ethnos graphischen und fogialen Berhältniffe in ber öfferreichische

englifche Bes Man gegen ben Bes

ungarifden Monardie machten eine allfeits genehme, flare Rationalitätenpolitif jur Unmöglichfeit. 3ch glaube aber nicht. bak eine ber inneren Kragen in ber Monarchie, sei es die ferbis fche, rumanische, italienische ober ruthenische, jemals in ein fo afutes Stadium getreten mare und einen Rrieg beraufs beschworen batte, wenn ber beutschenglische Gegensat nicht hinter all ben wechselnden Geschehnissen als Dauerndes forts bestanden und ben Bestrebungen ber gentrifugalen Elemente in Ofterreichelingarn ein realpolitisches Relief gegeben batte. Man mußte in Belgrad wie in Petersburg, bag man in allem, was man gegen Sferreichellngarn unternehme, auf die Unterfühung Englands rechnen tonne, und biefe Sicherheit verlieh ben Treibereien ber Grofferben und ber Panflamiften erft ihren gefährlichen Gehalt. Db man fich in London allmählich über Die Gefährlichfeit ber Mittel, mit welchen man die Ginfreisung Deutschlands betreiben mußte, flar murde, ob man bort eine gufeben begann, daß die geweckten Geifter ichwer gu bannen fein wurden, ift heute, wo und die englischen Gebeimarchive noch nicht geöffnet find, nicht leicht zu fagen. Ich glaube nicht, bag man in London bewußt auf den Krieg hinarbeitete. Als er ausbrach, mar die Entfauschung in England eine febr große. Die in ben letten Jahren fast ohne Stodung fortgefetten Berhandlungen mit Berlin, Die in ihrem letten Stadium gu einem befriedigenden Abfommen über Rolonials und Bagbads fragen geführt hatten, laffen jedenfalls vermuten, daß die englischen Staatsmanner das Gifen nicht bis gur Weifglut anheigen wollten und in ihrer Politit nur ein Mittel faben, um Deutschland ju einem Ausgleich ju gwingen.

#### Der Balkankriea.

Die Bestrebungen der ruffischen Diplomatie, alle Baltans Ruffische flaaten in einem unter ruffifcher Agide ftehenden Bunde ju Beftrebunvereinigen, maren uns icon einige Monate vor Ausbruch bes Balfanfrieges befannt geworden. Es handelte fich für den damaligen Minister bes Außeren Grafen Berchtold barum, den Schlag, den man in Petersburg gegen uns vorbereitete, in wirtfamer Beife ju parieren. Befonders fcmierig gestaltete fich bas Problem für ihn burch ben Umftand, daß Bulgarien, beffen Intereffen am Baltan mit ben öfterreichischeungarischen vielfach parallel liefen, mit Rugland eine Militärkonvention abgeschlossen batte und bem Balfanbunde angehörte. liefen Gefahr, jede Möglichfeit, in der Bufunft wieder einen Stuspunft in Sofia 1) ju finden, ju gerftoren, wenn wir die Bermirflichung ber nationalen Afpirationen Bulgariens vers

<sup>1)</sup> In ber Brofchure bes fruberen ferbifchen Gefchaftetragere in Berlin Bogitichevitich über bie Urfachen bes Weltfrieges ift ber Tert ber ferbifchebulgarifchen Militartonvention abgebrudt. Es wird vielleicht Rritit berausfordern, wenn ich im nachftebenben Gas von Bulgarien als einem neuen Stuppuntt am Baltan fpreche, mo es mit Rugland noch verbundet mar. Much bier mare aber politifches Intereffe ftarter als Bunds niffe. Bulgarien hatte alles Intereffe baran, Magedonien mit bilfe Ruf. lands und ber Baltanlander ju erobern, nicht aber Gerbien auf unfere Roften ju groß werden ju laffen. Daber mußte es fruber ober fpater fur und wiederzugewinnen fein, wenn wir ber bulgarifden Politit nicht in ben Weg traten.

hinderten. Möglicherweise batten wir den tatfachlichen Mus; bruch des Balfanfrieges im Berein mit Rumanien aufhalten tonnen, wenn wir fofort nach ber Rriegserflarung ber Balfans lander mobilifiert batten. Bon maggebenber militarifder Seite wurde bies bamals befürwortet, jeboch mit ber Gins schränfung, eine folche Aftion mare nur bann möglich, wenn wir vor einem ruffifden Angriff und auch Italiens ficher feien. Diese Garantie tonnte nicht gegeben merben. Es ift moglich, daß Rufland, welches ben Balfanblod bamals zwar gefchmiebet hatte, feinesmege aber die Aufteilung der Turfei und bas Aufwerfen ber Krage von Konstantinopel in einem lofalisierten Balfanfriege wünschen fonnte, fich einer Aftion unsererseits jur Aufrechterhaltung bes status quo im naben Drient nicht widerfett batte 1), bis Rlarheit darüber geschaffen worden mare. ob unfer Vorgeben die Balfantoalition jur Ginffellung ber Mobilifierung gwingen wurde. In Petersburg mare man viels leicht nicht ungufrieden gewesen, wenn die Drohungen Ofter: reichellnaarns und Rumaniens bie Rube am Balfan wiedere bergestellt hatten, weil man die Roalition für eigene 3mede in Bereitschaft halten wollte. Für den Preis ber Erhaltung ber europäischen Türfei hatten wir den Balfanblod bauernd susammengeschweißt und Rufland damit ein gefügiges Werts jeng geschaffen. Der militarische Wert ber Baltanftaaten wurde von unserem Generalftabe hoch eingeschätt, wir hatten eine Armee von über einer Million gut ausgerufteter Golbaten

<sup>1)</sup> Nach ben von Bogitichevitich publigierten geheimen Klauseln des ferbischebulgarischen Vertrages ware diese passive Haltung Ruslands, welches nach dem Bertrage von der Absicht der Baltanlander, die Türkei anzugreisen, informiert sein mußte, allerdings schwer möglich gewesen.

gegen uns gehabt. hatten bie verbundeten Balfanlander aber ben Rampf gegen unfere Intervention aufgenommen, wogu fie, wie jest befannt ift, vertragemäßig verpflichtet maren, so hatte auch Rugland nicht lange neutral bleiben fonnen, bas Eingreifen ber jum Teil icon mobilifierten ruffifchen Ur: mee ware bem Ausbruch ber Feindseligfeiten bald nachgefolgt. Diese Bedenten allein hatten genügt, um den Grafen Berchtold gegen ben Bunich ber militarischen Ratgeber ber Krone für eine friedliche Politif ju bestimmen. Er mußte aber auch, baß eine Intervention unsererseits nicht die erforderliche Unterflutung in Berlin finden murbe. Gefreu ben in Dotsbam feffs gelegten politischen Richtlinien hatte man bei Ausbruch bes Balfanfrieges in ber Wilhelmftrage nur Die eine Gorge, Die Intervention Offerreichs am Balfan hintanguhalten. gange Bestreben ber beutschen Staatsmanner ging babin, ben Rrieg ju lofalifieren und den europäischen Frieden ju erhalten. Wenn auch die Stellungnahme ber beutschen Regierung bas mals bis ju einem gewissen Grabe ber vom Grafen Berchtold vertretenen, unferen Intereffen entsprechenden Politit bes Bus wartens entsprach, so tann doch fein Zweifel darüber bestehen, daß unsere Aftionsfreiheit durch den fategorischen Friedens: willen unferes ftarfften Bundesgenoffen febr erheblich einge: ichranft murbe und bag mir in ber Folge bei Geltendmachung unserer berechtigten Interessen an der Aufteilung des türkischen Gebietes durch die Stellungnahme des Berliner Rabinetts behindert maren. Diesen Umffand muß man fich vor Augen halten, um ein richtiges Urteil über die vom Grafen Berche told mabrend bes Balkanfrieges befolgte Politik gewinnen ju fönnen.

Donos, Enrop. Politit.

Dfterreichtiche ungarifde Baltanfriege.

Berchtolde Politit mar eine befensive und entbehrte a priori Der Balfan galt uns ale wirts politit im jeder aggressiven Tendeng. schaftliches und nicht als politisches Erpansionsgebiet, Die nas türlichen ethnographischen und fulturellen Grengen ber Monarchie waren icon burch die Angliederung Bosniens und ber herzegovina bis zu einem gewissen Grade überschritten worden. Wir hatten weber ben Bunich noch die Affimilationstraft, weitere Gebiete im naben Drient ju erwerben, und fonnten bie Baltanftaaten gewähren laffen, folange fie burch ihr Bor; geben Die Sicherheit unseres Besithstandes nicht gefährbeten. Bei Ausbruch des Balkanfrieges murde unsere diplomatische Aftion burch zwei Postulate bestimmt: Die Stabilifierung eines und feindlich gegenüberstehenden Baltanblocks mußte hintans gehalten werden, und Gerbien durfte im Rriege feinen fo weite gebenden Machtzuwachs erhalten, daß es als sudflamisches Diemont die großferbische Propaganda mit größeren Aus: fichten auf Erfolg fortseben tonnte. Graf Berchtold hat einige Bochen nach Rriegsausbruch in ber Delegation erflart, bag Ofterreichellngarn bereit fei, jede Gebietsveranderung am Balfan anguertennen, burch welche unsere spezifischen (befensiven) Intereffen feine Einbuße erlitten. In ihren hauptfächlichften Richt: linien entsprach seine Politik den öfterreichischeungarischen Intereffen volltommen; wenn fie nicht jum vollen Erfolge führte, fo war bies in erfter Linie Umftanden gugufchreiben, Die außer feinem Machtbereich lagen. Undererseits baben wir bei der Durchführung ber Aftion nicht immer mit ber notigen Rone fequeng gehandelt. Man konnte uns vielfach vorwerfen, in einzelnen Källen viel garm um nichts geschlagen zu haben und bann gurudgewichen gu fein. Bon bem Gebanten ausgebend,

daß die Erhaltung bes Bestehenden im oberften Interesse ber Monarchie gelegen fei, haben wir es unterlaffen, gleich bei Muss bruch bes Rrieges ein bestimmtes, flar befiniertes territoriales Programm für ben Balfan aufzustellen und basselbe ben Großs mächten mitzuteilen. Als wir nach mehreren Wochen angesichts ber Waffenerfolge ber Baltanstaaten bas albanesische Projett langierten, mar basselbe auch nicht, mas bie Grengen Albaniens betraf, genau umichrieben. Wir mußten fpater auf der Lons boner Ronfereng über biefe Grengen verhandeln und fie murden bann burch die Tripleentente unter ruffischer Preffion in einer Weise gugeschnitten, welche bie Lebensfähigfeit bes neuen Lans des von vornberein in Frage stellte. Dabei batte unsere Presse burch ihre gereigte Sprache die öffentliche Meinung des Aus, landes beunruhigt und die Welt wegen einiger für das ju Schaffende Staatengebilde unentbehrlicher, ber großen Allges meinheit aber unbefannter albanefischer Martifleden vor die Eventualität eines europäischen Rrieges gestellt. All dies hatte vielleicht vermieben werben tonnen, wenn wir unfere ichwer, wiegenden Intereffen an ber Aufteilung ber Balfanhalbinfel gleich bei Rriegsausbruch geltend gemacht hatten. Go parador es auch flingen mag, die öffentliche Meinung Europas batte damals größeres Berftandnis für unfere Buniche gezeigt, wenn wir von Anfang an mehr verlangt hatten. In England und Frankreich glaubte man noch an unsere Absichten auf Salonifi, die am Ballplate nie bestanden haben; um ben Frieden ju erhalten, mare man ju weitgebenden Bugeftande niffen bereit gewesen. Als wir aber nichts verlangten, begriff man unsere Aufregung wegen einiger albanefischer Dorfer nicht. Bir wurden mit dem hunde verglichen, der fein Rutter felbft



3\*

nicht fressen aber feinen anderen hund jum Troge zulassen will. Durch weitgehende Forderungen hätten wir nicht nur das Gleichgewicht zwischen dem zur Verwirklichung unserer Ziele in Bewegung gesehten publizisischen und diplomatischen Apparat und ihrer tatsächlichen Bedeutung herzestellt, wir hätten damit auch auf der Londoner Botschafterkonferenz eine größere Warge für Konzessionen an Außland in der hand geshabt, wogegen wir tatsächlich in London am ersten Verhandslungstage ein an sich schon unzulängliches Minimalprogramm für die Grenzen Albaniens vorbrachten und dann noch im Laufe der Verhandlungen auf die Hälfte verzichten mußten.

Der hier relevierte Fehler ist die Folge einer seit Jahrsehnten befolgten passiven und auf die Erhaltung des Besstehenden bedachten Balkanpolitik gewesen. Die Frage, auf welche Weise der Balkan unter die Balkanvölker aufgeteilt werden könnte, ist am Ballplat niemals aktuell gewesen, weil das ganze Bestreben der maßgebenden Faktoren auf die Ershaltung der Türkei gerichtet war.

Unterflügung der ferbischen Ansprüche durch die rumänische Regierung.

Der Butarester Friede, der in Berlin gebilligt wurde und gegen den wir deshalb nur platonisch austreten konnten, hat Serbien einen unsere Lebensinteressen gefährdenden Machtzuwachs gebracht. Er hat außerdem eine nationale Intersessengemeinschaft zwischen Serbien und Numänien hergestellt, die in der Folge zum Abschwenken Rumäniens in das uns seindliche Lager führte. Der rumänische Minister des Außeren Herr Majorescu hat mir noch kurz vor dem Abschlusse des Butarester Friedens gesagt, Serbien dürse auch im Interesse der rumänischen Politik nicht zu mächtig werden, denn wenn der großserbische Gedanke damit größere Aussicht auf Verzen

wirklichung seiner Ziele gewinne, werde die rumänische Resgierung den Irredentismus der Rumänen Ungarn gegenüber nicht mehr im Zaume halten können. herr Majorescu hat die Konsequenzen aus dieser ganz richtigen Erwägung nicht gezogen; im Gegenteil, die rumänische Regierung hat bei Abschluß des Bufarester Friedens unsere Interessen in der serbischen Frage nicht berücksichtigt und nur an die größt, mögliche Schwächung Bulgariens gedacht. Die Bersuchung, das Junächstliegende zu erreichen und sich vor allem, ohne Rücksicht auf Osterreich/Ungarn und die europäische Politik, gegen den bulgarischen Rachbarn zu sichern, war für die rusmänischen Staatsmänner eine zu größe.

Unfer Bundesverhältnis ju Rumanien war nicht auf Unfer Bun-Dauer versprechenden Unterlagen aufgebaut, es entsprang dem zu Rumanien. gemeinsamen Interesse beider Teilhaber, den status quo am Baltan aufrechtzuerhalten und die ruffische Erpansion gegen Gaben ju verhindern. Im Bergen ichwarmte jeder Rumane für die Bereinigung mit ben Stammesgenoffen in Ungarn. Die forrette und jum Teil auch wirflich bundestreue Saltung einiger Politifer beruhte auf der bewußten und gewollten Unterdrückung natürlicher Spmpathien. Das Bündnis mar ein Ariedensbundnis par excellence, es entsprang der eigensten Initiative Konia Rarle, der beffen politische Borteile für Rus manien würdigte und perfonlich als beutscher Fürst ben Bund mit den Zentralmächten boch einschätte, wenn er auch als erfahrener Polititer miffen mochte, daß die Intereffen feines Landes nicht immer mit feinen Bundesverpflichtungen übers einstimmen tonnten. Der Konig hatte im Unfang feiner Res gierung die ichwere Sand Ruglands ju fublen befommen.

er wollte Rumanien por weiteren Demutigungen burch ben nörblichen Rachbar bewahren und erblickte in der orientalis iden Politif ber Zentralmächte eine Garantie für Die rubige Fortentwidlung feines Landes, folange biefe Politif eine tons fervative blieb und Veranberungen am Balfan entgegene arbeitete. Er legte auch Wert barauf, bem Ronigreiche burch die Anlehnung an Deutschland und Offerreichellngarn einen europäischen Charafter aufzupragen, und borte es gern, wenn man von Rumanien als etwas Besonderem, nicht jum Balfan Gehörigen fprach. Die in richtiger Erfenntnis ber einer Andes rung guftrebenben Situation am Balfan vom Grafen Abrenthal angebahnte Unnaberung unserer Politif an Bulgarien erfüllte den Konia mit großem Difftrauen. Das funftvolle Snstem seiner auswärtigen Politik, welches er burch ben Une foluß an die Bentralmächte aufgebaut hatte, mußte eben gus sammenbrechen, sobald die orientalische Frage aufgerollt und die Aufteilung der europäischen Türkei aktuell murde.

Rolaen bed Pufarefte r Griebens . Befahr ber Abichwen: tung Rus maniene. bes Grafen Berchtolb, Bulgarien gu gewinnen.

Ronia Rarl hatte noch bis jum Ende feines Lebens alles gefan, um ben Bruch ju vermeiben; er mußte aber in ben letten Jahren, daß unfere Wege fich früher ober fväter trennen würden und daß er den von ihm übernommenen Bundnise Beftrebungen verpflichtungen nicht unter allen Umffanden treu bleiben tonne. In Berlin hat man febr lange mit bem großen verfonlichen Einfluß bes Königs auf die auswärtige Politit feines Landes vene Bais gerechnet und unbedingt auf seine Bundestreue vertraut. Ruflands. Zwischen Deutschland und Rumanien aab es auch nach dem Bufareffer Frieden feine Meinungsverschiedenheiten; erft bie aus diesem Friedensschluß bervorgegangene Lage am Balfan hat den deutschen Staatsmannern zwei Jahre spater die Augen bars

١

über geöffnet, daß Rumanien in das Lager der Tripleentente In Wien bat man biefe Entwidlung icon hinüberaleite. früher vorausgesehen, man rechnete feit langerer Beit bamit, daß der rumanische Vertrag im Ernftfalle nicht aufrechtzus erhalten fein werde. Um fo wichtiger mußte es bem Grafen Berchtold erscheinen, die Beziehungen ju Bulgarien auszu-Bulgarien hatte im Balfanfriege bas meifte ges leistet und den geringsten Ruten aus dem Feldzuge gezogen, es war durch Rumanien zu einem schmachvollen Frieden ges swungen worden und fonnte nur hoffen, das Berlorene wieders jugeminnen, wenn es an und eine Stuge fand und barauf bauen fonnte, daß Dferreichellngarn die Aufteilung des Baltans, wie fie im Butarester Frieden vorgesehen war, nicht als definitiv betrachten werde. Erwies fich diese hoffnung als trügerisch, so blieb nur mehr die eine Möglichfeit, russophile Drientierung wieder aufzunehmen, fich mit ben gegebenen Berhältniffen vorläufig abjufinden und den Ers mahnungen ber ruffischen Diplomatie Gebor ju ichenfen, welch lettere gleich nach bem Bufarester Frieden ihre Bemühungen wieder aufnahm, einen neuen Balfanbund mit Ginichluß Rus maniens ins leben ju rufen. Der 3med biefes Bundes tonnte nur der Angriff auf Offerreichellngarn fein, die Bulgaren follten Gerbien und Rumanien einen Gebietszumachs auf unsere Rosten ertämpfen und dafür in Mazedonien entschädigt Daß die bulgarische Regierung bis jum Weltfriege auf diese Berlodung nicht eingegangen ift, muß als Berdienst unferer Diplomatie und namentlich unferes bamaligen Ber: tretere in Sofia, des Grafen Abam Tarnowifi, bezeichnet werben. Die ruffifchen Balfanbundbestrebungen und die une

sichere Lage Bulgariens bilbeten aber für uns in den zwei Jahren nach dem Balkantriege eine ständige Sorge, und Rückssichten auf Bulgarien haben nicht zum wenigsten dazu beisgetragen, daß wir nach der Mordtat von Serajewo eine kriesgerische Aktion gegen Serbien ins Auge kassen mußten. Hätten wir damals den Frieden bewahrt, so wäre Bulgarien für uns verloren gewesen, man hätte in Sosia an unserer Bündnisksfähigkeit verzweiselt und wäre in das russische Lager überzgegangen. Der neue Balkanbund wäre für uns der Borläuserzu einem Kriege mit Rußland gewesen und wir hätten densselben unter weit ungünstigeren Berhältnissen als den von uns verlorenen führen müssen. Rach menschlicher Boraussicht wäre dann unser Jusammenbruch viel früher eingetreten.

## Unsere Beziehungen zu Serbien bis zur Kataftrophe von Gerajewo.

Die Spannung in unserem Berhältniffe gu Gerbien bas tierte von der Ermordung König Aleranders Obrenovic und bem Regierungsantritt Konig Veters Karageorgevic. Es war der österreichischeungarischen Diplomatie in den letzten Jahr, bes Grafen Goludowsti. gehnten des vorigen Sahrhunderts gelungen, freundschaftliche Begiehungen ju Gerbien anzubahnen und die großferbische Bewegung jenseits ber Save in erträgliche Grenzen einzudammen. König Milan war nie ruffophil, und fein Sohn Merans ber murbe es auch erft, als ibn feine Beirat mit Draga Mafchin dagu gwang, im Lande durch Unlebnung an die radifale Vartei Dopularitat ju fuchen. In Detersburg batte man Gerbien feit dem Reichsstädter Abkommen mehr oder weniger als öfter: reichischeungarische Interessensphäre betrachtet. Außerdem trug unsere Entente mit Rugland in ben goer Jahren viel bagu in der Balfanpolitif vorübergebend bei. Die Gegenfane abzuschwächen und in ibrer Rückwirkung auf Gerbien weniger empfindlich ju machen. Rugland hatte nach der Ermordung Ronig Alexanders einer öfterreichifcheungarifchen Straferpedition gegen Gerbien feinen Widerstand entgegen, gefett und und auch bie dauernbe Befebung Belgrade gegen anderweitige Rongessionen gestattet. Es ift bamals von ver-Schiedenen Seiten gegen ben Grafen Goluchowsti ber Bormurf

Die Ermorbuna Ronia Mleranbete. Vaffibitat

erhoben worden, er habe eine nie wiederfehrende Gelegenheit Der Grund feiner Untatigfeit lag meiner Unficht nach hauptfächlich in unferer traditionellen Schen vor jedem politischen Abenteuer. Die überzeugung, daß OfferreichsUngarn faturiert fei und an feinen Gebietserwerb im Gudoften benten fonne, mar, trop der weitverbreiteten Legende unferer Ab; fichten auf Calonif, in maggebenben Rreifen eine fo allges meine, daß einer Erpedition jur Bestrafung ber Ronigemorber iebe realpolitische Unterlage gefehlt batte und fie als Don Quis choterie betrachtet worden mare. Die Onnaftie Obrenopic hatte durch öfterreichischeungarische Bajonette geracht und bas montenegrinische Rurftengeschlecht etwa an ihre Stelle gesett werden fonnen, ob aber eine folche Intervention unsererseits bauernde Buffande geschaffen batte, ift febr fraglich. Die nas tionalistische Bewegung mar hierfur ju fart, besonders in der ferbischen Armee. Gine raditale Lösung mare durch die Uns nerion Gerbiens möglich gewesen, diese entsprach aber feines, wegs ben Intentionen bes Wiener Rabinetts, und es ift auch fraglich, ob Rufland in feinem Entgegentommen fo weit ges gangen mare, uns die vollftandige Bernichtung ber Gelbe ftandigfeit Gerbiens ju gestatten. Unfere Bewegungsfreiheit war ftets durch Rudfichten auf ruffifche und italienische Empfinds lichfeiten beschränft. Dagu fam noch ber Widerstand ber ungaris ichen Regierung gegen jeden Erwerb neuer, von Glaven bewohnter Gebiete. Gerbien hatte fich auf die Dauer ohne eine foberaliftis iche oder wenigstens trialistische Umgestaltung der dualistischen Berfassung in den Rahmen der Monarchie nicht einaliedern Diese Beweggrunde durften den Grafen Goluchowsti gu einer passiven Rolle gegenüber dem in Belgrad begangenen

Sept.

Berbrechen veranlagt haben. Die Ginficht aber, daß man ber natürlichen Entwicklung der Berhältniffe am Balfan im Sinne ber nationalen Bestrebungen ber Balfanvölfer nicht für immer fo schroff entgegenarbeiten fonne, bat ibn vermutlich auch beeins flußt. Wir hatten durch Jahrzehnte status quo-Politif um jeden Preis jugunften der Türkei betrieben, und alle Ber, änderungen, welche ber Nationalismus auch am Balfan mit fich bringen mußte, waren uns widerwillig abgerungen worden Als einziges Axiom unserer Außenpolitif ließ sich diese kons servative Weltanschauung auf die Dauer nicht aufrechterhalten. die Geschehniffe ftraften und immer wieder Lugen. Die verantwortlichen Staatsmanner tonnten nicht anders als barauf bedacht fein, allmählich ben übergang zur neuen Zeit zu finden und an Stelle ber status quo-Politit etwas anderes ju fegen. ohne hierdurch die Grundlagen, auf welche die öfferreichische ungarische Monarchie aufgebaut mar, zu erschüttern. einen Rationalitätenftaat mit dualistifcher Staatsform, wie es Offerreichellngarn mar, mußte die Erhaltung des Befiebenden ienseits feiner Grengen bas Gunftiafte und feinen Intereffen Entsprechendite fein. Gobald aber biefe auf Metternichichen Traditionen beruhende Drientpolitik fich als unhaltbar er: wies, blieb nichts anderes übrig, als fie burch etwas Neues ju erfeben, die Rolle des Schubmanns am Balfan aufzu: geben und die wirtschaftlichen und politischen Borteile aus: junugen, welche fich aus der neuen Lage ber Dinge ergaben. Das Pringip ber Nichtintervention am Balfan, wie es fich in unferer Paffivität gegenüber ber Ermordung Ronig Alexanders bofumentierte, ift fpater vom Grafen Ahrenthal und mit noch größerem Nachbrud vom Grafen Berchtold mahrend bee Balfanfrieges in unfer politisches Kredo aufgenommen worden. Un fich muß diefe Schwenfung als Versuch angeseben werden, Die auswärtige Politif ber Monarchie auf ein neues, ber Epos lution der Welt in nationalififder Richtung Rechnung tragens des Geleise binüberguführen, ein Beginnen, bas aber nur bann von Erfolg begleitet fein tonnte, wenn auch in ber inneren Politik Kongessionen an die neue Zeit gemacht und die herans machfende Reife ber flamifden Rationalitäten Offerreichellnaarns anerkannt wurde. Mit Rudficht auf die Berhaltniffe in Ungarn war dies eine schwierige Aufgabe, fie ließ fich nur bann realts fieren, wenn jebe von außen tommende Arrebenta unterbruckt und damit auch die Afpirationen unferer Rationalitäten in Done bie bem erfüllbaren Grengen erhalten merben fonnten. Weltkriege gustrebende europäische Konstellation ware dies viels leicht gelungen, nach Beendigung ber bosnischen Rrife schien es einen Augenblid, als murbe bas burch die Erfolge bes Grafen Ahrenthal gestärtte Vertrauen und Kraftbewußtsein die Monarchie verjungen und fie in die Möglichkeit verseten, die Treibes reien ihrer Gegner von innen beraus ju überminden; auch diese hoffnung erwies fich in der Rolge als eine truge: rifche.

Die Dynaftie Rargaepraes nien unferer

Mit der Onnaftie Rarageorgevic ift in Belgrad eine Clique vic. Richtlis von Politifern gur Macht gelangt, die ihre Augend in abens vollit dem teuerlichen Verschwörungen verbracht hatten und die Regierung neuen Regime Serbiens mit der wenig verhüllten Absicht antraten, die großs ferbische Bewegung jum Angelpunft ihrer Politik ju machen. Ich tann aus eigener Erfahrung bezeugen, daß unsere Diplos matie die Anfänge bes neuen Regimes mit viel größerem Bohls wollen begleitete als beispielsweise England, das den diplos matischen Berkehr abgebrochen hatte und die neuen Manner in Belgrad als gemeine Verbrecher behandelte. Der Gedankensgang, der die Haltung des Wiener Rabinetts Serbien gegenüber damals beeinflußte, war etwa folgender:

Offerreiche Ungarn habe die Begiebungen ju Gerbien burch mehrere Jahrgehnte vielfach im Widerfpruch ju ben Bunichen bes ferbischen Bolfes auf bem perfonlichen Berhaltnis gur Onnaftie beruben laffen. Diese Politit fei unmöglich geworben. feitbem ein auf feine Dopularitat im Bolfe und befonders in ber Armee angewiesener herricher in Belgrad regiere. Nachdem man auf eine Intervention gegen die Ronigemorder vergichtet habe, gebe es nur mehr bie eine unferen Intereffen entsprechende Politit, einen Ausgleich mit ber rabifalen Partei in Gerbien anguftreben und bas Savefonigreich durch wirtschaftliche Bus geständniffe fo febr an und ju binden, daß es fein Intereffe mehr baran habe, politisch gegen uns zu agitieren. Diese Dos litif wurde vom damaligen öfferreichifcheungarifchen Gefandten in Belgrad, Dr. Ronftantin Dumba, marmftens befürwortet und auch in Wien gutgebeißen. Ihre erfolgreiche Durchführung scheiterte aber febr bald an bem Biderstand der ferbischen Staatsmanner, Die auf ihre ehrgeizigen Plane in feiner Beife vergichten wollten und, um politische Ellenbogenfreiheit gu gewinnen, auch in wirtschaftlicher Beziehung nur ben einen Bunfc hatten, ihr kand von dem ötonomifchen Abhangige feitsverhaltnis ju Offerreichellngarn ju emangipieren. unsererseits find als Folge ber ungarischen Agrarpolitif in wirtschaftlichen Fragen Fehler begangen worden, ihre Bes beutung für die weitere Entwidlung barf aber nicht über: ichatt werden, unfere Intranfigeng erleichterte die antioffers

reichische Politit des serbischen Ministerpräsidenten, sie bat dieselbe jedoch gewiß nicht verursacht.

Bruch unferer Entente mit Ruffland. ferbifchen gegen une. terflügung berfelben.

Solange unfere Entente mit Rugland und ber bierdurch erreichte Bergicht ber ruffischen Regierung auf eine attive Bal-Beginn ber fanvolitif andauerte, konnten die immer offenkundiger aufs Propaganda tretenden aggressiven Tendengen der serbischen Außenpolitik Englande un, für und nur eine latente Gefahr bilden. Der rege Berfebr ferbischer Politifer mit chauvinistischen Rreifen in England und Franfreich beutete allerdings ichon bamals die Entwick lungemöglichkeiten an, die eine an fich für eine Grogmacht ungefährliche, von einem militarisch fast belanglosen und pos litisch biskreditierten Nachbarn ausgebende Bewegung in fich bara. Auf unsere Gudflamen wirften die verworrenen Ber; baltniffe in Belgrad ju jenem Zeitpunfte noch abstoffend, und fein vernünftiger Gerbe in Ungarn ober Bosnien nahm die großtuenden nationalen Phrasen der Machthaber in Belgrad ernft.

> Die Situation anderte fich erst nach Ausbruch des durch bas Sandicatbahn Projett beraufbeichworenen Ronfliftes mit Rugland, der unsere Entente virtuell beendete. Rugland ats gentuierte von da ab wieder die antiösterreichische Tendeng seiner traditionellen Balkanpolitik und wurde besonders in Belgrad von England in wirtsamer Beise unterftust. Bahrend der Unnerionsfrise ift die Erregung über die Angliederung Bosniens an Offerreichellngarn englischerseits in Gerbien gum mindeften ebenfo geschurt worden wie feitens der ruffischen Maenten. Von diesem Reitpunfte an murde die großserbische Bewegung als eine europäische, mit ber Politit ber Grofmachte aufs engste vertnüpfte Frage behandelt. 3mar hat dann bie

friedliche lofung ber Unnerionstrife wieder eine Entspannung ber internationalen Lage berbeigeführt, und es fehlte in ber Folge öfterreichischeungarischerseits, namentlich mabrend ber Amtszeit bes Grafen Berchtold, ber die Gefahren der Reind, schaft Englands flar erfannte, nicht an Versuchen, neue Faben jum Foreigns Office angufnupfen; die neue Richtung der englis ichen Politif mar aber ichon zu febr eingewurzelt, und man mar auch in London durch gang andere Erwägungen gebunden, als daß eine Rudfehr ju der traditionellen auftrophilen Drient; politif, wie fie Disraeli und Salisburn geubt batten, moglich gewesen ware. Englands Saltung war für uns besonders beshalb gefährlich, weil fie Bestrebungen forberte, welche bar; auf ausgingen, bas Det, welches unfere außenpolitische Ats tionsfreiheit bemmen follte, noch enger ju gieben. Beftrebungen waren nicht nur in Petersburg und Belgrad, fondern vor allem auch in Rom vorhanden, unfer italienischer Bundesgenoffe mar icon feit Jahren in tonfequenter und fehr geschickter Beife an ber Arbeit, und am Balfan eingus fchnuren, weil er eine Situation berbeiguführen hoffte, welche bem italienischen Bolte Die Realisserung feiner Afpirationen auf "unerlöftes" öfterreichisches Gebiet ermöglichen follte.

## Italien.

Italientsche Außenpolitik im XIX.

Die Memoiren Francesco Crifpis enthalten ein von diefem im Jahre 1877 an ben bamaligen italienischen Minifter bes Außeren Depretis gerichtetes vertrauliches Schreiben, in bem Erispi über eine ihm von Konig Victor Emanuel gemabrte Audiens berichtet. Der Ronig, fo beißt es in diesem Schreiben. erhoffe nichts von einer Kombination infolge bes Drientfrieges. Much er glaube, daß der richtige Moment verfaumt worden und bort tein Plat mehr für Italien fei. Tropbem habe er Erifpi empfohlen, bas Möglichste ju tun, um noch mit einigem Ruben eintreten ju tonnen. Im weiteren Berlaufe des Schrei, bens fagt Erifpi, ber Konia fühle bas Bedürfnis, seine Lebens, tage noch mit einem Siege ju fronen, um bem italienischen heere Rraft und Unfeben ju verleihen, die ihm beide vor der Belt noch fehlten. Erispi teilt diese Auffassung feines tonige lichen herren, er ichließt feinen Brief mit ber Bemerfung, wenn Italien im Jahre 1866 in Benetien und auf ber Abria flege reich gewesen mare, fo hatte bas italienische heer in Europa die Autorität, die ihm jest verlorengegangen fei, und bas Wort Italien murbe in Europa größere Autoritat genießen.

Der Brief ist charafteristisch für die Mentalität des jungen Italien. Die durch diese gewonnene Einstellung der auswärtigen Politif gegenüber hatte eine Freiheit von Vorurteilen und moralischen hemmungen jur Voraussehung, welche nach außen

bin vielfach als Treulosigfeit wirken mußte. Dhue sie hatten die italienischen Staatsmanner fich nicht von dem Abhangige feitsverhaltnis ju Frankreich befreien fonnen, bas auf ihr junges Staatswesen labmend wirfte und jede felbständige Entwidlung behinderte. Die Befreiung Italiens tonnte feine vollständige sein, so lange es das Passivsaldo der frangofischen Ruratel ju tragen hatte. Für Italien bebeutete bas Bunbnis mit Preußen im Jahre 1866 ben erften gludlich verlaufenen Berfuch, die italienische Politik auf eigene Fuße ju ftellen. Die fatholische Politif Napoleons III. und auch der reaftionaren frangofischen Republik ber 70er Jahre hat den Italienern die Schwenfung erleichtert, welche ihr gand bann burch mehr als 50 Jahre an den mitteleuropäischen Friedensblod fesseln follte. Rurft Bismard bat es feinerfeits verftanden, die in Italien burch die frangofische Mittelmeerpolitif bervorgerufenen Bers stimmungen zu benuten und fo icon in den 70er Jahren den Boben für ben Dreibund vorzubereiten, welch letterer von Unfang an als Bundnis Staliens mit ben beiben Bentrals machten unter besonderer Betonung bes Berhaltniffes gu Deutschland als des ftartften Partners gedacht mar.

Betrachtet man die politischen Richtlinien der italienischen Außenpolitik, welche die letzten Dezennien des 19. Jahrhunderts beherrschten, so treten vor allem zwei Leitmotive in der Borders grund. Das eine entspringt dem Bestreben, Italien in Europa als Großmacht gebührende Geltung zu verschaffen, wogegen das zweite, mehr realpolitischer Natur, dem Irredentismus gegen Offerreich Gevatter stand, weil die Alpengrenze Italiens eine strategisch ungünstige war und der Besig Venetiens nicht gesichert schien, solange Offerreich das Trentino beherrschte.

Donos, Europ. Politit.

Die Preffigepolitit Italiens, wie fie aus bem erften Poftus late bervorging, brachte die italienischen Staatsmanner natur; gemäß bäufig in würdelofe Situationen; wer im Leben überall dabei fein will, fest fich Rrantungen aus. Im Grunde muß aber jugegeben merben, daß die tonfequente Berfolgung des gestedten Bieles gute Früchte getragen hat und bag es ber italienischen Staatstunft trop mancher Burudfebungen und Entfauschungen bei fluger Ausnübung ber jeweiligen Ronjunktur gelungen ift, die politische und wirtschaftliche Ente widlung bes Königreichs in aufsteigender Linie ficheraustellen, ohne die Feindschaft eifersüchtiger Konfurrenten auf fich ju Biel Schwerer mar es für Italien, die öfterreichische Grengfrage ju lofen, jumal ja europaifche Intereffen ben Un: ichluß bes Ronigreichs an die Bentralmächte notwendig machten. Der Deg, ber hierzu eingeschlagen murbe, wies viele Windungen auf, er führte Italien auf den Baltan, ließ die adriatische und albanesische Frage in den Vordergrund treten und hat so den Italienern in diesen Gebieten neue Perspettiven eröffnet, welche das hauptziel zwar niemals gang verschwinden ließen, wohl aber im Zusammenhange mit der europäischen Politit geit: weise das, was ursprünglich als taftisches Mittel aufgegriffen worden war, jum Gelbstzwed machte.

Am flarsten geht der Grundgedanke der italienischen Abssichten aus einer ebenfalls im genannten Memoirenwerke zisterten Unterredung Erispis mit Bismard in Gastein vom Jahre 1877 hervor. Schon hier wird das Ariom ausgesprochen, das später aus dem Dreibund ein Werfzeug zur Einschnürung Ofterreich: Ungarns machen sollte, Ofterreich dürse keinen neuen Gebietserwerb im Orient erhalten, ohne Italien Kompens

sationen an der Alpengrenze zu gewähren. Es wäre versehlt, wollte man die ganze Orients und Albanienpolitif Italiens als einsachen Borwand ansehen, um das Trentino zu erhalten. Diese Politif hat nicht nur vom Standpunkte des europäischen Ansehens Italiens ihre Rechtsertigung erhalten, sie hat auch aus sich selbst heraus neue Probleme geschaffen, neue Risvalitäten mit den Südssawen, mit Griechenland hervorgerusen; wie oben bemertt, wurde das Mittel zum Zwecke, so daß Italien später auch hier vitale Interessen vertreten zu müssen. glaubte. Männer wie Tittoni oder San Giuliano hätten sich kaum der Auffassung Erispis angeschlossen, der Bismard in Gastein auf dessen Anerdieten, er möge sich Albanien nehmen, wenn Österzreich Bosnien oftupiere, erklärte, Italien habe kein Interesse an Albanien.

Troh alledem haben aber alle italienischen Staatsmänner bis jum Ausbruch des Weltkrieges in erster Linie an den Er, werd des Trentino gedacht, und für diesen Preis wären sie auch noch im Jahre 1914 bereit gewesen, einer Gebietserweites rung Osterreichelungarns am Balkan zuzustimmen. Ob Italien gegen dieses damals kaum erfüllbare Opfer zur Einhaltung seiner Bündnisverpslichtungen und zu einer aktiven Teilnahme am Weltfriege auf seiten der Zentralmächte zu bewegen ges wesen wäre, ist eine andere Frage. Die Kriegserklärung Engslands hat dies meiner Ansicht nach a priori ausgeschlossen, wenigstens in den Ansangsstadien des Krieges, und nur ein entscheidender Erfolg der deutschen Wassen in Frankreich hätte in dieser Beziehung etwas ändern können.

Um die italienische Oreibundpolitif richtig deuten gu fons nen, muß man sich die Entstehungsgeschichte des nationals

Der Dreibund.

geeinten Italiens vor Mugen halten. Das italienische Ronige reich ift aus der Revolution hervorgegangen, fein Lebens: pringip ift ber auf freimaurerischeliberaler Grundlage fußende Rampf gegen die legitimen Rechte ber Bergangenheit. fann feinen Urfprung nicht verleugnen, wenn auch jest Uns zeichen bafür sprechen, daß die nationalliberale Ara ber italienis ichen Bourgeoiffe ihrem Ende naht. Solange bas Deutsche Reich noch im Werben mar, gab es viele Anknupfungspunkte gwischen ben beiben Machten. Der Dreibund murbe ju einem Beite punfte abgeschlossen, wo die von Bismard geschmiedete beutsche Maffe noch taum abgefühlt mar. Erinnerungen an die in enger Berbindung mit Preußen durchtampfte Bergangenheit maren im italienischen Bolte noch mach, fie trugen bagu bei, bas Bunde nis mit dem Deutschen Reiche dem gande sympathisch zu machen. Dagegen fonnte bie Berbindung mit Offerreich italienischerseits fets nur als eine burch die Berhaltniffe aufgezwungene pos litische Notwendigfeit, nie aber als eine herzenssache aufgefaßt werden. Zwei Weltanichauungen fanden fich bier ichroff gegen, Unsere Monarchie war auf bem Legitimitatspringip, auf ber Rontinuitat einer im fatholifden Glauben murgelnden Entwidlung aufgebaut, Die italienische batte ber von freimaures rifden Elementen im Rampfe gegen ben Ratholizismus burche geführten Revolution ihr Dafein zu verdanten. Ein bauers versprechendes Bundnis mar unter biefen Umftanden unmbas lich, die europäische Situation ber 80er Jahre brachte es aber mit fich, daß Italien in den erften Bertragsjahren feine Ber: pflichtungen zweifellos ernft nahm und biefelben erfüllt hatte, wenn es jum Rriege mit Rugland ober Franfreich gefommen mare. England fand bamals bem Dreibunde febr nabe, es

war bereit, die Zentralmächte in einem Kriege gegen Rußland zu unterstützen. Die militärischen Verabredungen zwischen Rom und London waren so weit gediehen, daß ein Teil der italienischen Flotte, nämlich die Schiffe der Umbertostasse, von der englischen Warine bemannt worden wären, weil man sie so besser ausnützen zu können glaubte.

Solange die deutschenglischen Begiehungen fich gunftig entwidelten und man in der Beltpolitif mit der Rivalität Englands ju Rranfreich und Rufland rechnen mußte, gab es für Italien feine beffere Drientierung als ben Unichluß an bie Mittelmachte, ben es aus eigener Initiative gefucht bat. Mit der Ergangung der englischen Freundschaft bedeutete ber Dreibund für Italien die Sicherftellung feiner Unabhängige feit und territorialen Integritat, er eröffnete bem jungen Staatswesen eine angesehene Stimme im europaischen Rons gerte und bot die Möglichkeit, die Alvengrenze durch eine guts liche Bereinbarung mit Offerreich im Kalle bes Aufrollens des Balfanproblems ju verbeffern. Aber das Bundnis verlor an Wert, je mehr England fich von der Politif des mitteleuro, paifchen Blods abwendete; die Entwidlungelinie ber italienis ichen Politif mußte der englischen folgen, und sobald die Triples entente fich bilbete, murbe ber Dreibund für Italien nur mehr jum technischen hilfsmittel für die Realisserung gang bestimmter Biele. Offerreichellngarn bat die Rolgen Diefer durch die veranderte Ronftellation aufgedrungenen Neuorientierung am ftartften ju fühlen befommen, ohne Abbilfe ichaffen ju tons nen, benn die verschiedenen latenten Streitfragen gwifchen ben beiben benachbarten Monarchien mußten fofort afut mer; ben, sobald man in Italien ben Glauben an ben Wert bes Bundnisvertrages verloren hatte und ihn nur mehr als vors läufigen Behelf am Leben erhielt.

Wenn die ersten Jahre bes Dreibundvertrages den Sobes punft bes Bundnisgebankens barftellen, fo mar bies nicht jum geringften Zeil bas Berdienft Francesco Crifpis, ber feinem gans gen Temperamente nach gum treibenden Raftor des Bundniffes wurde und diefes in Italien popular ju machen mußte. Erifpi mar ein geschworener Gegner Frankreichs, er fühlte fich nie vor einem frangofischen Angriff und vor einem Wiederaufleben ber fleritalen Belleitaten bes Parifer Rabinetts ficher. Bu Bismard begte er großes Vertrauen, und die achtungsvolle Berüdlichtigung, welche feine Worte in Friedrichsruh fanden, mußte auch bagu beitragen, ben ehrgeizigen und für gute Behandlung fehr empfänglichen italienischen Staatsmann bem beutschen Planetarinftem treu ju erhalten. Aber auch Erispi hatte diese Treue nur so lange bewahren tonnen, als England dem Spsteme nicht feindlich gegenüberstand. Er bat ebenso wie seine Rachfolger es später taten, wiederholt barauf hingewiesen, daß Italiens Außen, politif von der Saltung Englands abbange, weil die italienische Rufte den Angriffen ber englischen Flotte ansgesett fei. Der Dreibund murde für Italien ju einer Gefahr, fobald die Moge lichfeit vorlag, daß England fich der ihm gegenüberftebenden Gruppe anschließen fonnte. Im beutschenglischen Gegensate, wie er fich nach ber Entlaffung Bismards entwidelte, liegt der hauptfächliche Grund für die Loderung des Dreibundes und für die Schaufelpolitit, die die italienischen Staatsmanner später aufnahmen. Man tann biese Politif als eine treulose brandmarten, tatfachlich aber hatte Italien feinen Grund ges habt, ber Orientierung Erispis untreu ju merben, menn bie

deutsche Flottenpolitif nicht alle Voraussetzungen des Bund, nisses für Italien ins Wanken gebracht hätte.

Aber die Entstehungsgeschichte des Dreibundvertrages ift emflebung Die Offentlichkeit burch die lehrreiche Arbeit des Wiener Dis preibundes. Professor Pribram unterrichtet worden, ftorifers. über bie ichmeren Bebenten, welche ben Grafen Ralnofn gu ber größten Burudhaltung ben erften italienischen Angeboten Italien felbft batte Die Initiative gegenüber veranlaßten. ergriffen, um ju einem Bertragsverhaltnis mit Deutschland und Ofterreichellnaarn zu gelangen. Selbst Bismard icheint anfangs gezögert und die Angelegenheit dilatorisch behandelt ju haben. Dies wohl nur aus tattifchen Grunden. Er mußte in dem italienischen Unerbieten einen Erfolg feiner Politik erbliden und ben Unichluß Italiens an fein Spftem munichen, aber er mag gewußt haben, daß Stalien, um fich von der pos litischen Molierung zu befreien, bamals teinen anderen Aus: weg hatte, ale fich mit ben Mittelmachten ju verbinden, und durfte daber nach außen bin eine gogernde Saltung einnehmen. Unter biefen ungunftigen Berhaltniffen fonnten die italienischen Unterhandler nicht hoffen, viel zu erreichen, der erfte Bertrag enthält generelle Bestimmungen, die ber fpegifisch italienischen Politit wenig Wertvolles brachten.

Die Situation änderte sich aber im Jahre 1887. Bei der damals erfolgten Erneuerung des Vertrages gelang es der italienischen Diplomatie, diesen durch den Abschluß eines Sons derabkommens mit Deutschland über Tripolis und mit Ofters reichsUngarn über den Balkan gehaltvoller zu gestalten. Pro, sessor Pribram verweist mit Recht darauf, daß die internationale Lage die Bemühungen der italienischen Regierung zu diesem

Beitpunfte begunftigte und ben Rurften Bismard bagu veranlagte, ibre Doffulate in Wien ju unterftuben. Das Bere baltnis Offerreichellnaarns ju Rufland war wegen ber bule garifden Frage ein gespanntes, die Erneuerung des Dreis faiferbundniffes war nicht erfolgt und Bismard legte baber bem italienischen Bundniffe weit größere Bedeutung bei, als bies anfange ber Fall gemefen war. Darum brangte er in Wien jur Erneuerung und Unnahme der über ben erften Ber: trag binausgebenden italienischen Dratensionen. Im Sonder, abkommen, das Italien mit Ofterreich über die Balkanfragen abschloß und bas später in Form bes Artifel VII im Bertrage aufgenommen wurde, bat es fich ein wirtsames Bertzeug geichaffen, um bie öfferreichische Drientpolitif tontrollieren und aus jeder Beranderung am Balfan Ruben gieben gu fonnen. Die folgende Entwicklung hat bewiesen, wie berechtigt die Bedenken des öfterreichischeungarischen Außenministers gegen dieses Abkommen waren und welch weitgebende Interpres tationsmöglichfeiten es enthielt. Es fann feinem 3meifel unterliegen, daß die fübtiroler Frage ben italienischen Staates mannern vorgeschwebt bat, als fie fich eine Rompensation für etwaige öfterreichische Gebietebesebungen am Baltan ausbes bangen. 3mar murbe bem Grafen Ralnofn beutscherseits bie Buficherung gegeben, daß Italien an die Erwerbung des Trens tino nicht dente, aber ber Berfuch, die italienische Regierung felbst zu einer biesbezüglichen Erflärung zu bewegen, batte feinen Erfolg und Scheint bann nicht weiter verfolgt worden gu fein.

Merkmürdigerweise war es, wie Professor Pribram hervors hebt, Graf Kalnoty, der dem Abkommen über die Balkanfragen

burch eine Ergangung ber Robilantichen Borichlage feinen gefährlichen Charafter verlieb. Robilant batte urfprunglich nur das türfische Ruftengebiet und die türfischen Inseln in der Abria und im Agaifchen Meere als Gegenstand bes Abtommens bezeichnet, Ralnofn aber, ber damals vor allem die Buficherung der aftiven Teilnahme Italiens an einem Rriege gegen Ruß: land erreichen wollte, forrigierte das Robilantiche Rongept, indem er die Borte "Dans les régions des Balcans" vor "des côtes et îles Ottomans" einfügte, eine Ergangung, die bamals wegen ber brobenden ruffischen Rriegsgefahr berechtigt ges wefen fein mag, fvater aber Italien die Möglichfeit bot, ben Urtifel VII in einer unfere vitalften Intereffen berührenben Weise zu interpretieren. Professor Pribram veröffentlicht eine bedeutsame Unterredung des damaligen öfterreichischeungaris ichen Botichafters in Berlin Grafen Stechenni mit bem beutschen Unterftaatsfefretar Grafen Berchem über diese Rrage, in welcher Berchem ben Standpunkt vertrat, Offerreich werde fich durch die Aufnahme der von dem Grafen Ralnoty ges wünschten Erganzung feiner Aftionsfreiheit am Balfan bes geben, falls es einmal dort felbständig vorgeben wolle.

Die nachfolgende Entwicklung hat gezeigt, daß diese Aufsfassung richtiger war als jene der össerreichischzungarischen Displomatie, die vor allem darauf bedacht gewesen zu sein scheint, die Parität der Verpsichtungen Italiens gegenüber den selbst übernommenen zu erlangen. Damals aber war Italien noch weit davon entsernt, die Areise der össerreichischzungarischen Orientpolitik ernstlich stören zu können, und es ist erklärlich, daß man am Ballplat vor allem daran dachte, die Verteidis gungsstellung Rußland gegenüber möglichst zu stärfen.

Ofterreichifche ruffifche Entente über Bals lanfragen.

Die Entente, welche Eraf Goluchowsti am Ende der goer Jahre des vorigen Jahrhunderts mit Außland über die Balfansfragen abschloß, mußte automatisch die Möglichkeiten für die italienischen Staatsmänner vermindern, unser gespanntes Bershältnis zu Rußland dazu zu benuten, um die Borteile, welche Italien aus dem Oreibunde ziehen konnte, zu vergrößern. Denn der Wert des Oreibundes wurde für Österreich geringer, sobald die Kriegsgefahr mit Außland nicht mehr aktuell war.

Die öfferreichischeruffische Entente ift von den flawischen Parteien in Offerreich afflamiert worden, weil fie die Aussicht ju eröffnen ichien, daß bas Bundnis mit Deutschland und Italien burch eine neue flamophilere Drientierung Offerreichs Ungarns erfest merden fonnte. Rur Außenstebende liegt immer die Bersuchung vor, die letten Möglichkeiten jedes neuen bis plomatischen Zuges, die der verantwortliche Leiter der außeren Politif gwar überseben mag, aber im Rahmen ber ihm ges gebenen Realitäten weder verwirklichen will noch tann, als schon erreicht zu estomptieren und über alles, mas ihnen bins bernd im Wege fieht, hinwegzugeben. Rein Gebiet menichs lichen Sandelns ift burch die gegebenen Berhältniffe bedingter, beterminierter, als bas ber Diplomatie; für diese gibt es fein Schema, fein "entweder oder!", bas an fich Geltung hatte. Sie tann ihren Zielen burch Anpaffung, burch fortgefette Rors refturen nabertommen; realifieren laffen fich biefe fast nie in ihrer Gange. Es ift dies eine für den Laien ichmer verftandliche Tatfache, benn in jedem anderen Berufe haben Grundprins gipien ihre absolute Geltung. Daber tommt es, daß politis fierende Militars, welche die in der Schule des Generalfiabes geforderte Rlipp und Rlarbeit in der Beurteilung ieder Sie

tuation und die ihnen reglementmäßig vorgeschriebenen Entsschlüsse auf die auswärtige Politik übertragen wollen, kein Berständnis für Ruancen, für Abstufungen haben, ohne welche die Diplomatie nicht bestehen könnte.

Graf Coluchowifi erfannte die Vorteile eines auten Berhältniffes ju Rugland für die internationale Stellung ber Monarchie, er hat aber mit der ruffifchen Entente niemals ben 3med verfolgt, den Dreibund, wie Dr. Rramar, der Rührer ber Tichechen, es munichte, als abgefvieltes Rlavier beifeite ju ichieben und eine neue Politif ju inaugurieren. Gewiß hat ihn in feinen Entschließungen auch die gang richtige Auffaffung beeinflußt, daß Offerreichellngarn dem Berliner und romifchen Rabinett gegenüber eine größere Unabhangigfeit erlangen muffe und nicht vollständig in der Dreibundpolitif aufgeben durfe. Fürst Bismard bat mit bem ruffifchen Rudverficherungsvertrage ben Bea gewiesen, auf welchem die Gefahren einer zu einseitigen Bindung ausgeglichen werden fonnten. Rur die europäische Ariedenspolitif mar es ein großer Schaden, daß man nach Bismards Entlassung in der Wilhelmstraße vielfach die Grunde pringipien, auf welche ber erfte Reichstangler im Berein mit dem Grafen Undraffn bas Bundnis der Mittelmachte aufaes baut hatte, außer acht ließ und bas icon mit Rudficht auf die nationalen Sympathien des größten Teiles der Bolter Ofterreichellngarns hinlanglich gesicherte, aber auf bestimmte Eventualitäten beschränfte Bundnis in eine allgemeine politische Intereffensolidarität umwandeln wollte. Rach dem Rüdfritt des Fürsten Bismard hat man in Berlin jeden Bers such einer selbständigen Regung der österreichischzungarischen Politit mit Difftrauen aufgenommen und vielfach ju wenig

Berständnis für die durch die verschiedenen nationalen Pros bleme und die besonderen Interessen Offerreichellngarns am Baltan hervorgerufenen Notwendigkeiten unserer Außenpolitik gezeigt.

Wenn aber unsere Verständigung mit Rußland schon dem Berliner Kabinett nicht sympathisch war, so mußte sie um so mehr in Rom Bedenken hervorrusen, wo man mit den österreichischensssssischen Gegenfäßen im nahen Orient als mit einem Aktivpossen der italienischen Politik rechnete und durchaus nicht gesonnen war, sich durch ein bilaterales Abkommen der beiden meistinteressierten Mächte vom Balkan abdrängen zu lassen. In der Tat stimmt der Zeitpunkt, zu welchem sich die italienische Politik eingehender mit der albanesischen und mas zedonischen Frage zu beschäftigen begann, annähernd mit dem Abschließen Frage zu beschäftigen begann, annähernd mit dem Abschließ unserer Entente mit dem Petersburger Rabinett überzein. Eraf Goluchowssi sah sich später genötigt, dei Einführung der internationalen Gendarmerie in Mazedonien auf die Empssindlichteiten Italiens Rücksisske Vilajet, jenes von Monastir, zu.

Der Urtifel VII.

Durch das Sonderabkommen mit Ofterreichelungarn über die Balkanfragen, das später in Form des oft genannten Art. VII in den Vertrag selbst aufgenommen wurde, ist den italienischen Staatsmännern ein wirksames Merkzeng in die hande gelegt worden, um die österreichische Orientpolitit ihren Zweden nutzbar zu machen. Der Artikel bot Italien die Sicherheit, bei der Liquidierung der europäischen Türkei als gleichberechtigter Prätendent auftreten zu können. Er wurde später, besonders in und nach dem Balkankriege, italienischerseits in so weitzgehender Weise interpretiert, daß uns iede Bewegungsfreiheit

benommen war, auch Gerbien gegenüber. Ursprünglich dem Sinne und ben Intentionen ber Rontrabenten nach nur für ben Kall ber Liquidierung ber europäischen Türfei formuliert, murbe fein Bortlaut von Italien fpater babin umgebeutet, daß alles ehemals türfische Gebiet, also baber auch bas feit ber Unterzeichnung bes Bertrages von einem ber Balfans fagten erworbene, unter feine Bestimmungen falle und Italien ju einer Rompensation berechtigt sei, sobald wir auch nur pors übergebend jur militarifden Befetung folder Gebietsteile ges notigt waren. In biefer Form gedeutet mar ber Artifel für und eine Unmöglichteit, er ficherte unferem ferbifchen Rachbar bie Unantaftbarfeit feines territorialen Befitftandes und gewährte ben Gerben Narrenfreiheit für jeden gegen und unternommenen feindlichen Aft. Wir mußten uns bei jeder Abwehraftion vor Augen halten, daß Italien Entschädigungsansprüche erheben murbe, und mußten, daß diese auf die Abtretung des Trentino, eventuell auch ber friaulischen Chene lauten wurden. öfferreichischeungarischen Minister bes Außeren haben fich bis jum Rriegsausbruch gegen biefe italienische Interpretation bes Bertragstertes gewehrt, ohne daß es ihnen gelungen mare, bei ben wiederholten Erneuerungen bes Bertrages eine andere Tertierung bes Artifel VII durchzuseben.

Während der Annexionstrise versuchte die italienische Resgierung, ganz im Widerspruche mit dem Vertragsterte auch Bosnien unter die Bestimmungen dieses Artitels zu stellen. Graf Ahrenthal hat diese Jumutung mit Erfolg abgewiesen, er hat Italien dazu gebracht, auf eine territoriale Kompensation für die von uns seit 30 Jahren offupierten Gediete zu verzichten, er mußte aber allerdings seine Zustimmung dazu geben,

daß der von uns geräumte Sandschaf von Novibazar als türtissches Gebiet in Zufunft nach den Bestimmungen des Artifels VII behandelt werden solle.

Der Artifel bat mabrend bes tripolitanischen Rrieges an einer giemlich icharfen Kontroverse mit bem italienischen Ras binett Unlag gegeben, als Italien die türkischen Inseln im Agaifchen Meere befette und Graf Berchtold feinerfeits die Rompenfationstlaufel geltend machte. Italien jog fich burch eine fpitfindige geographische Auslegung ber Bertragsbeftime mungen in geschickter Beise aus einem Dilemma, indem es behauptete, die Infeln an der fleinaffatischen Rufte geborten nicht zur europaischen Turtei. Es zeigte fich auch bier wieder, daß die Interpretationsmöglichfeiten internationaler Bertrage febr groß find und von der jeweiligen Situation abhangen. Italien hatte in den letten Jahren feine Stellung den beiden anderen Dreibundkontrabenten gegenüber gefraftigt, weil es nicht mehr gang auf fie angewiesen war und fich ichon im Jahre 1902 mit Frankreich, fpater mit England und nach der Unneris onsfrise auch mit Rugland in Racconigi geeinigt batte. fonnte den Dreibund fofort durch eine andere "Combinazione" erfegen, mabrend wir, befonders aber Deutschland, ein Intereffe baran hatten, den unguverlässigen Bundesgenoffen nicht gang aus dem Bertrage ausspringen ju laffen und ihn jum offenen Reind zu machen. Rur fo find die wiederholten Erneuerungen des Dreibundes ohne wesentliche Tertanderungen, vor allem die mabrend des Balfanfrieges im Jahre 1912 erfolgte, er: flarlich; es erschien weniger nachteilig, den Vertrag unverändert ju erneuern als fich in langwierige Berhandlungen einzulaffen, in deren Verlauf bas Aufwerfen viel weiter gebender

italienischer Forderungen mit Bestimmtheit erwartet werden fonnte.

Auch hier gab der deutschenglische Gegensat den Ausschlag. Italien hat die durch die englische Einfreisungspolitik ges botenen politischen Wöglichkeiten meisterhaft auszunugen gewußt. Der Dreibundvertrag bot ihm Sicherheiten gegen Ofterzeich-Ungarn und dessen Bordringen am Balkan, und je mehr die Westmächte und Rußland das Königreich als Jünglein an der Wage im europäischen Eleichgewichtsspstem umduhlten, desso mehr waren die italienischen Staatsmänner in der Lage, nach jes der Seite hin Bedingungen zu stellen. Sie hatten nicht die Angst vor komplizierten Klaviaturen, welche die Rachfolger Bismards in Deutschland seinerzeit dazu bewogen hat, von einer Erneuerung des Rüchversicherungsvertrages mit Rußland abzusehen.

Graf Berchtold war in den letzten Jahren vor dem Weltstriege bemüht, die Schwenkung Italiens in das feindliche Lager auf andere Weise wenigstens zu verzögern. Er suchte den itas lienischen Minister des Außeren Marchese di San Giuliano davon zu überzeugen, daß die Interessen der Dreibundmächte in allen Mittelmeerfragen identisch seien und daß gerade Italien aus dieser Sachlage viel größeren Nußen ziehen könnte, als wenn es sich auf kleinliche und wenig Sewinn verheißende Bestrebungen in Albanien festlege. San Siuliano zeigte für diese Auffassung ein gewisses Verständnis, Italien war aber in der anderen Richtung schon zu sehr gebunden, und die Besweggründe, die für eine Umfehr sprechen konnten, waren auch damals zu wenig formulierbar, um gegen die günstige Stellung Italiens im europäischen Gleichgewichtsspstem ernstlich in Nechsnung gestellt zu werden.

Ich glaube bier die eingehenden, teilweise febr schwierigen Besprechungen mit bem romischen Rabinett mabrend bes als banefifchen Intermessos übergeben zu durfen; für den meiteren Sang ber Ereigniffe maren fie nur infofern von Bebeutung. als fie uns unfere Gebunbenheit wieder por Augen führten und flar zeigten, welche Gefahren uns italienischerseits bei jedem Berfuche, bas unfere Erifteng in Frage fellende ferbifche Problem ju lofen, bedroben mußten.

Der Dreibundvertrag war tatfachlich nur mehr eine Bing bung für beibe Teile geworben, fein einziger Borteil bestand noch barin, bag er une por einer friegerifchen Auseinanders setung mit Italien bewahrte, die fonft wohl unvermeiblich gemefen ware.

Einfdatung bes itas Henifden Banbniffes burd bie ungarifche

Der Generalstab bat gegen bie öfterreichischeungarische Diplomatie fete ben Borwurf erhoben, fie habe von den mabren Rielen und Ambitionen Italiens feine Abnung gehabt und offerichische fei immer wieder durch die offiziellen Freundschaftsbeteuerungen Diplomatie. ber italienischen Regierung getäuscht worden. Dieser Vorwurf ift unbegrundet. Ich glaube nicht, bag es in den letten Jahren einen führenden öfferreichischen Diplomaten gegeben bat, ber daran zweifelte, daß Italien ben Bertrag nur bann halten wurde, wenn dies den italienischen Interessen im gegebenen Augenblide entspreche. Das Remedium aber, bas ber Generalftab anwenden wollte, nämlich der Praventivfrieg gegen Italien und eine .. saignée à blanc" bes Konigreichs, hatte bas übel in feiner Beise beseitigt, wohl aber unsere internationale Lage febr pericblechtert. Der Weltfrieg bat bewiesen, wie ichwer, ja fast unmöglich die Zertrummerung eines Staates in militarifcher hinsicht ift. Wir haben trot unserer Siege weber Gerbien noch Rumänien schachmatt machen ober verhindern können, daß beide Länder mit hilfe der Entente neue Armeen gegen uns ausstellten. hätten wir Italien nach einem glücklichen Feld, zuge in Mailand einen schmachvollen Frieden distiert, so wäre es für alle Zeiten zu unserem erbittertsten Feinde geworden, es hätte in dieser Eigenschaft bei den Westmächten jede Unterstügung gefunden und unsere Eintreisung wäre noch vor dem Weltstriege eine vollständige gewesen. Dank dem Oreibund, vertrage ist Italien erst neun Wonate nach dem Ausbruch des Weltstrieges gegen uns inskeld gezogen, dieser Zeitraum wurde aber damals von allen Sachverständigen für genügend anzgesehen, um den Krieg zu beenden. Es ist auch sehr möglich, daß ein deutscher Sieg in der Warneschlacht des Jahres 1914 Italien zur Teilnahme am Kriege auf unserer Seite veranzlaßt hätte.

Nach dem Vorhergehenden wird es leichter sein, die Haltung des Grasen Berchtold gegenüber Italien nach der Ers mordung des Erzherzogs Franz Ferdinand zu begreisen. Man hat ihm seit unserem Zusammendruch vielsach vorgeworsen, er habe Italien durch Verheimlichung seiner Absichten in das seindliche Lager getrieben. Und doch war es wahrscheinlich nur durch Schassung eines sait accompli möglich, Italiens Neutralität zu sichern, für eine gewisse Zeitspanne, die je nach dem Kriegsglüde zur Teilnahme Italiens am Kriege mit oder gegen uns führen mußte. Hätte er die italienische Rezgierung von seinen Absichten so eingehend in Kenntnist geseht wie die deutsche, so hätte Italien voraussichtlich sofort als Kompensation die Abtretung des Trentino verlangt. Unter den damaligen Verhältnissen wäre diese Forderung als uns

Dopos, Entop. Politit.

Graf Berchtolds Politik gegenüber Italien.

5

distutierbar jurudgewiesen worden, es mare ju einem Konflifte gefommen, ber Italien viel fruber jum Unichluffe an unfere Reinde getrieben batte.

Dag bas Königreich feine Reutralität mahrend bes gangen Rrieges batte bewahren tonnen, halte ich für ausgeschloffen. Abgeseben von ben Gewinnchancen, welche bie Teilnahme am europäischen Rriege bot, barf nicht vergeffen werben, baß der Rrieg als folder für das junge Staatsmefen gur Dots wendigfeit wurde, fobald alle anderen Machte daran teilnahmen. Mls emporwachsende, von imperialistischen Ambitionen erfüllte Großmacht fonnte Italien den europäischen Sandeln nicht fernbleiben, ohne feiner Entwidlung untreu ju merben. Go: bald die Entente fich ficher genng fühlte, hatte fie einen fo eine ichneidenden wirtschaftlichen Drud auf bas Ronigreich ause geubt, daß deffen Reutralität unhaltbar geworden mare. Nach der deutschen Niederlage in der Marneschlacht gab es für Italien feine gewinnverheißende Politik mehr, als den Frontwechsel und den Anschluß an die Entente.

Die Rolle ber Freimaurer triege.

Seit bem Kriedensschluß bat man die internationale Kreis im Belts maurerei vielfach für die Niederlage der Zentralmächte im Weltfriege verantwortlich gemacht und ihr namentlich, mas die Kriegserflärung Italiens betrifft, eine entscheidende Rolle jugeschrieben. Bis zu einem gewissen Grade beruht diese Bes hauptung jebenfalls auf Bahrbeit. Es icheint festgufteben. daß die mit den frangösischen Logen eng verbrüderten italienischen Freimaurer, ju benen auch der größte Teil ber aftiven Politifer Italiens geborte, für die Regierung Salandra, Sonnino eine wertvolle hilfetruppe bilbeten und daß fie viel dazu beitrugen.

um bas friedliche italienische Bolt in ben Rrieg bineinzuheten. Die Freimaurer ber lateinischen ganber find ausgesprochene Gegner bes monarchischen Pringips, in Italien waren fie auch die treibende Rraft in der Irredenta gegen Offerreich. Im geeigneten Zeitpunfte murbe ihre Aftion von der Res gierung losgelaffen, an fich maren fie aber faum fart genug gemefen, um Italien in ben Krieg ju brangen, wenn bie Inters effen der italienischen Außenpolitif sich nicht mit den ihrigen gebedt batten. Der Weltfrieg bat bie gegen die bestebenben Institutionen gerichtete Minierarbeit ber antimonardischen und antiflerifalen revolutionaren Gebeimorganisationen aller ganber aufgebedt, weil die friegführenden Mächtegruppen fein Mittel unbenütt ließen, um ihr Biel ju erreichen. Auch die Bentrale machte find in dieser hinsicht nicht frei von Schuld, fie haben die irifche, flamifche und ufrainische Bewegung für ihre 3mede auszunuten versucht. Auf biefem Gebiete hatten unfere Gegner allerdings die größeren Erfolge aufzuweisen, und dies ift nicht jum geringften Teile bem Umftande ju verdanten, daß fie über die weltumfaffende Organisation der Freimaurerlogen verfügen fonnten und daß die lettere febr gut funktioniert haben muß. Es fann fein 3meifel darüber beffehen, bag ber Eintritt Ameritas in ben Rrieg mit ber Propaganbatatigfeit der Freimaurer im engsten Zusammenhange steht und daß auch die Friedensgrundfate Drafident Wilsons durch bie internationalen Logen fart beeinflußt maren. Auch beute noch tann man in ber Ententepolitif ben Unterton ber gegen die fatholische Rirche und die monarchischechristliche Weltan; schauung gerichteten Bestrebungen ber internationalen Logen genau verfolgen.

Die Bere bandlungen Offerreiche Ungarns mit Jealien.

Way.

Die Verhandlungen des Wiener Rabinetts mit der italienisschen Regierung im Winter des Jahres 1914—15 konnten an der gegebenen Sachlage, welch lettere Italien zum Anschlusse an die Entente drängte, nichts mehr ändern. Diese Verhandlungen wurden, sobald Sonnino das Außenministerium übernahm, italienischerseits mit Absicht dilatorisch geführt, um dann im April durch die Vertragskündigung und das Ultimatum schroff abgebrochen zu werden.

Die beutsche Regierung glaubte noch bis zulett an die Möglichkeit, Italien durch weitgehende Zugeständnisse auf unsere Kossen in seiner Neutralität erhalten zu können. In Wien war man anderer Ansicht. Es lag nicht in der gewissenhaften Natur Baron Burians, der den Grasen Berchtold ersett hatte, altösterzreichischen Bestlestand leichthin preiszugeben. Seine Intransigenz und das langsame Tempo der Verhandlungen wurden ihm in Berlin sehr übelgenommen. Die deutsche Diplomatie hat damals einen sehr weitgehenden Druck auf unseren Außenzwisser ausgesibt, der von deutschen und auch von österreichissen Parlamentariern, Finanzgrößen und Journalissen mit dem größten Sifer nach dem Diktate des Auswärtigen Amtes und der deutschen Botschaft in Wien unterstüßt wurde.

Man hatte die Neutralität Italiens meiner Ansicht nach im Frühjahre 1915 durch territoriale Zugeständnisse möglicher, weise um einige Wochen oder Wonate verlängern können. Es ware dem Fürsten Bülow dann vielleicht gelungen, Giolitti an Stelle Salandras zu sehen und den Zeitpunkt der Kriegs, erklärung auf diese Weise hinauszuschieben. Es ist schwer, sich ein Utteil darüber zu bilden, ob dies für den Ausgang des Weltsrieges von ausschlaggebender Bedeutung gewesen

ware. Wir wissen heute, daß das Eingreifen Italiens im Mai 1915 die Zentralmächte nicht daran gehindert hat, Galizien von der russischen Armee zu säubern. Der Aufmarsch der itas lienischen Armee dauerte so lange, und Cadorna ging auch später mit solcher Borsicht zum Angriff über, daß Österreich, Ungarn erst nach der Wiedereroberung Galiziens größere Truppenmassen an die südliche Grenze zu senden brauchte

Eine andere Frage ift es, ob die hartnädigfeit, welche Offerreichellngarn in ben Berhandlungen mit Italien an ben Lag legte, herrn Connino nicht die Ausführung feiner gegen ben Dreibund gerichteten Politit erleichtert bat. Graf Berche told fiel wegen ber italienischen Frage, weil Graf Tiffa fein Entgegenkommen gegenüber ben italienischen Erpressungs, versuchen migbilligte und fich von einer weniger verfohnlichen Stellungnahme unferes Außenministeriums größere Erfolge versprach. Tiffa fand noch im Februar 1915 auf dem Stands puntte, daß jedes Zugeständnis an Italien wertlos fei, weil ein italienischer Angriff nicht burch territoriale Ronzessionen unserer, feits, fondern nur durch ben gunftigen Berlauf ber frieges rifchen Operationen an der Ofts und Weftgrenze hintangehalten werden fonne. In merito hatte er wohl recht, in taftischer Bes giehung glaube ich aber auch beute noch, daß Rehler begangen wurden und daß es vorteilhafter gemesen mare, die Möglichkeit von Gebietsabtretungen im Trentino jujugeben, dafür aber die italienische Regierung zu einer Erflarung barüber zu veranlaffen, welche Gegenleistungen fie für diefes Opfer auf fich nehmen würde. Um Ballplat trat man biefer Auffaffung damals mit großer Entichiedenheit entgegen und fürchtete, alle Rarten aus ber hand ju geben, wenn man Ifalien gegennber auch nur von

der Möglichfeit der Preisgabe öfterreichischen Gebietes etwas verslauten lasse. In der Politik läßt sich die Probe auf gegenteilige, nicht zur Ausführung gebrachte Ansichten nicht anstellen, es scheint mir aber doch, daß hierdurch eine breitere Berhandlungs, grundlage geschaffen worden wäre und Italien nicht so leicht einen Grund gefunden hätte, den Dreibund ex abrupto zu fündigen. Jedenfalls wäre unsere Stellung der deutschen Regierung gegenüber eine viel stärkere gewesen, wenn sich im Laufe der Berhandlungen gezeigt hätte, daß Italien sich zu keiner Gegensleistung, nicht einmal zur Aufrechterhaltung der Neutralität bis zum Kriegsende verpssichten wolle.

Italien hat im Weltfriege eine namhafte territoriale Bers größerung erfahren, seine nationalen Aspirationen sind bis auf ben Erwerb bes tleinen, noch jur Schweiz gehörigen Lessinggebietes befriedigt, und es hat gute Aussichten, jenseits der Abria über die nationale Grenze hinaus imperialistische Ziele zu verwirklichen.

Das Passivsaldo des Krieges ift aber für das in seinen Finanzen zerrüttete und durch die revolutionäre Bewegung ernstslich bedrohte Königreich ein sehr großes. Durch die Bildung eines südsawischen Staates ist es, was die Abriafrage betrifft, tatsächlich vom Regen in die Trause gesommen. Der größte Passivpossen ist aber wohl die vollständige Abhängigseit Italiens von den Westmächten, sowohl auf politischem wie auf wirtsschaftlichem Gebiete. Für Italien wäre es vorteilhafter geswesen, wenn die Mittelmächte den Krieg gewonnen hätten oder es wenigsens zu einer partie remise gesommen wäre. Ein Abhängigseitsverhältnis zu Deutschland, wie es heute zu Kranstreich und England besteht, wäre auch im ersteren Falle

unmöglich gewesen, Italien ware immer wieder in die Lage gekommen, seine Schaufelpolitif swischen den beiden Mächtes gruppen wieder aufzunehmen, die ihm in den Vorfriegsjahren so nütlich war.

Deshalb glaube ich auch, daß Italien im Laufe der nächsten Jahre wieder versuchen wird, eine Anlehnung an Deutschland zu finden, wenn es gelingen sollte, das durch den Jusammens bruch und die Revolution zu Boden geworfene Deutsche Reich in ein neues Energiezentrum für Mitteleuropa umzuwandeln. An die Verläßlichkeit der vom "sacro egoismo" diktierten italienischen Politik glauben seine neuen Bundesgenossen heute wohl ebensowenig, wie wir es vor dem Kriege taten.

## Der Weltfrieg.

Der Balkanfrieg war der erste Auftatt eines großanges legten panflawistischen Planes jur Vereinigung aller Slawen unter russischer herrschaft und damit jur Zertrümmerung Offerreichslungarns.

Die Voraussebungen für die Verwirklichung diefes ehr: geitigen Beginnens erschienen durch die internationale Lage In Detersburg rechnete man bamit, bag bas Abe leben Raifer Frang Josephs, welches nach menschlicher Bors aussicht nabe bevorstand, ju einer allgemeinen Erhebung ber unter feinem Bepter vereinigten Bolfer führen und die Mons archie fich auflosen werde. In England und Franfreich war der Glaube an die Rotwendigfeit des Bestandes Offerreiche Ungarns für bas europäische Gleichgewichtsinftem geschwunden. Man erblidte in der Monarchie nur mehr eine hilfetraft Deutsche lands und glaubte ben mitteleuropäischen Blod an feiner Uchillesferse treffen zu können, wenn man eine Entwicklung förderte, die vorerft den gangen Baltan für die antidentiche Roalition nutbar machen und späterhin auch die flawischen Gebiete Offerreichellngarns dem deutschen Ginflusse entziehen follte.

Für die Ausführung dieses Planes war Serbien am Baltan ber geeignetste Exponent. Seine raditalen Staatsmänner hatten seit der Ermordung König Alexanders das Ziel verfolgt,

ihr Land jum Piemont der Substamen ju machen und diese auf Kosten Österreichellngarns in einer Nation zu vereinigen. Der große Machtzuwachs, den Serbien im Balkantriege ersfahren hatte, galt ihnen als Etappe auf diesem Wege, als Absschlagszahlung eines weit größeren Sewinnes in der Zukunft.

Man tann ber öfferreichischen Politit ben Borwurf machen, daß fie die Löfung ber füdflawischen Frage auf außens und innenpolitischem Gebiete ju lange verzögert bat, daß fie die ihr wiederholt gebotenen Gelegenheiten verfaumte, ju einem Beitpuntte, mo Rugland andersmo engagiert war und man in Detersburg bereit gemefen mare, Gerbien bem öfferreichifche ungarischen Rivalen gegen entsprechende Rongessionen am Schwarzen Meere preiszugeben. Für die Auseinandersebung swiften Offerreichellnaarn und Gerbien ware zweifelsohne Die Weltlage im Jahre 1903 und auch noch im Jahre 1908 eine gunftigere gemefen. Gine auf Eroberungen ausgebende aftibe Politif hatte diefe Gelegenheiten gewiß benutt. servative und friedliche Charafter ber öfterreichischen Augens politif mar aber burch bie Konftruftion der Doppelmonarchie und durch die Uberzeugung aller maggebenden Stellen, bag Ofterreichellngarn teinen weiteren Gebietszumachs gegen Often ober Guben affimilieren fonnte, fo fest begrundet, daß man ben Entschluß, gegen Gerbien einzuschreiten, erft faßte, als ber Brand bas eigene Gebaube ju ergreifen brobte und bie Aftion aus Notwehr jur Berteidigung bes eigenen Befit, fandes unternommen werden mußte.

Durch den Ausgang des Baltankrieges waren an unserer Südosigrenze unhaltbare Zustände geschaffen worden. Gerbien hatte aus dem Rriege unverhofft reichen Gewinn gezogen,

es batte fein Gebiet fast verdoppelt und war ju einer farten Militarmacht geworden. Damit fliegen bie Aussichten für die Berwirklichung des großserbischen Einigungsgedankens ins Unermefliche. Richt nur in Gerbien felbft, auch in ben von Südflamen bewohnten öfterreichifcheungarifchen Gebieten ariff Die Abergengung um fich, daß der Zusammenbruch Biferreiche Ungarns nabe bevorftebend fei und daß Jugoflawien nur von Belgrad aus mit Silfe ber ferbifchen Urmee und beren Bers bundeten geschaffen werden fonnte. In Belgrad tat der rubrige ruffifche Gefandte herr v. hartwig fein Beftes, um die ferbifche Regierung in ihren ehrgeizigen Planen zu unterftugen. Gerbien und Rumanien waren feit bem Bufarester Frieden aufeinander angewiesen, und die Möglichfeit. Bulgarien für ein gemeins fames Borgeben gegen Offerreichellngarn wiederzugewinnen und fo einen neuen Balfanbund unter ruffifcher Agibe ins Leben ju rufen, mar eine febr große.

Dies war die politische Atmosphäre an unserer Südostsgrenze, als Erzherzog Franz Ferdinand nach Bosnien suhr und dort den Tod sand. In den annestierten Provinzen hatten sich die inneren Berhältnisse seit dem Abschluß des Balkanskrieges andauernd verschlechtert; zwar herrschte noch äußerlich Ruhe im Lande, unter der hülle aber glühten die von Belgrad aus geschütten Feuer um so stärfer. Alle Kenner des Landes hatten den Eindruck, daß eine Erplosion nache bevorstehend sei. Namentlich in den Schulen hatte die großserbische Propaganda so chaotische Justände geschaffen, daß eine regelrechte Fortsührung des Unterrichts kaum mehr möglich erschien. Die bosnische Landesregierung erklärte auf das entschiedenste, daß entsprechende strenge Maßregeln zur Abwehr der serbischen Agitation

unternommen werden mußten, wenn eine Rataftrophe vers mieben merben folle.

Die ju diesem 3mede von General Potioret in Borfchlag gebrachte Abwehraftion mar so brakonischer Ratur, daß fie ju einer Militarbiftatur geführt und bem fonftitutionellen Snifem ber beiden Provingen ein jabes Ende bereitet hatte. Es mare vielleicht gelungen, die Lander auf diese Beise für einige Jahre ju galvanisseren, ihre Entwidlung mare aber in nicht wieder autzumachender Weise aufgehalten worben. Gine folche Dos litif hatte früher ober spater jum elementaren Ausbruch bes Volfswillens führen muffen.

Unfer Ultimatum an Serbien wird erft durch die Renntnis Die Berfafe biefer innerpolitischen Situation in Bosnien und der herzegowina Boonien. verständlich: Infolge ber von Rugland und beffen Verbundeten unterftusten großserbischen Propaganda brobte bas Erperiment, den Bewohnern Bosniens und der herzegowing allmählich einen den Zeitverhältnissen entsprechenden Ginfluß auf die Regierung ihres Landes einzuräumen, Schiffbruch gu leiben. Es blieben und unter diesen Umftanden zwei Bege offen, bet eine führte jur gepangerten Fauft, ju einem militarifchen Pros visorium, welches die neu annektierten Provingen in Reindes, land verwandelt hatte und auf die Dauer nicht aufrechtzuers halten gewesen ware, der zweite Weg, der dann auch beschritten wurde, war ber bes dirurgischen Eingriffs gegen den Krant, heitserreger. Er wurde gewählt, weil man fich die Möglichkeit erhalten wollte, die freiheitliche Entwidlung der gander im Rahmen ber Monarchie fortgufegen. Jebe Berfaffung muß, wenn fie lebensfähig fein foll, einen evolutionaren Charafter tragen, besonders trifft dies bei einem jungen und wenig ents

midelten Bolfestamm gu, ber gur Freiheit und Gelbstregierung erft berangezogen werden muß. Es ift gewiß, daß die boenische Berfaffungefrage burch bie bualiftifche Geffaltung ber Monarchie wesentlich fompliziert murde und daß die Bunfche ber Einwohner in einem Einheitsstaat viel rascher hatten befriedigt werben tonnen. Ich tann aber mit gutem Gewiffen fagen, daß alle makgebenden Kattoren in Wien und Budapeft von ber Rotwendiafeit überzeugt maren, Die politischen, fulturellen und wirtschaftlichen Bestrebungen Bosniens und der bers jegowina nach Rraften ju unterftugen und die Bewohner diefer Lander ju gufriedenen Teilhabern am Reiche der Sabsburger ju machen. Darum murben auch die weitgebenden Antrage General Potiorets fowohl von dem mit der Bermaltung Boss niens betrauten gemeinsamen Rinanzminister Bilinfti wie auch von dem Grafen Berchtold und den beiden Ministerprafidenten auf das entichiedenfte abgelehnt. Eine 3mangsherrichaft in Bos, nien, wie fie General Potioret befürwortete, hatte die Ginigung des Baltans beschleunigt, sie mare in Sofia als Befenntnis unserer Unfähigfeit, gegen Gerbien bireft porzugeben, anges Die Ginficht, daß ein Fortschreiten auf bem feben worden. verfasfungemäßig gewiesenen Weg ber Evolution bis jur volle ftandigen Autonomie die innere Lage nur verschlechtern und daotifche Berbaltniffe beraufbeschwören mußte, folange gegen die großserbische Wählarbeit nichts unternommen werde, bes einflußte nach der Ermordung des Ergherzogs den Entichluß jur Aftion gegen Gerbien. hinter Gerbien fand Rugland und die beiden anderen Ententemachte, die Gefahr eines euros paischen Rrieges mar daher vorhanden, sobald wir irgendetwas gegen Gerbien unternahmen, unter ber Borausfegung, baß

Rufland den Moment für getommen hielt, loszuschlagen, um feine weitgebenden Eroberungsplane ju verwirflichen.

Ich habe nie geglaubt, daß die Ermordung bes Erzherzogs Die Ermore Frang Ferdinand von maggebender Stelle in Belgrad oder Befersburg aus porbereitet ober gewollt worben ift. Rach ber bamaligen Situation ericbien die Lat vielmehr als bas vor: zeitige Losgeben einer gelabenen Piftole. Der neue Balfan: bund war noch nicht geschlossen, und die ruffischen Ruftungen follten nach Ansicht ber Militärs erft im Jahre 1916 beendet fein. Möglicherweise hatte die ruffische Regierung auch nicht die Absicht, auf unser Ultimatum an Gerbien fogleich mit ber Rriegserflärung zu antworten. Anfangs ichien es, als wolle herr Sagonoff temporifieren, fein Dlan ging angeblich babin, acht Armeeforps gegen und zu mobilifieren und und durch eine militärische Aufstellung an der galigischen Grenze in der Flante ju bedroben, um bann im gegebenen Augenblid feine Des diation anbieten und Gerbien retten ju tonnen. Durch den SuchomlinowsProzeß ift befannt geworden, in welcher Beife dieser an fich durchaus glaubwürdige und dem Interesse Ruße lands entsprechende Plan burch die russische Militarpartei burche freugt murbe. Jedenfalls geht aus ber Berichterstattung bes Grafen Staparn in den letten Tagen por dem Rriegsausbruch bervor, daß der ruffische Minister bes Außeren nicht den Krieg um jeden Preis wollte und nach einem Wege fuchte, um die Entscheidung hinauszuschieben, mas ihm auch gelungen mare, wenn der ruffifche Generalftab dies nicht durch rafches Sandeln unmöglich gemacht batte 1).

bung bes Thronfols gere.

<sup>1) 36</sup> habe es bedauert, daß Offerreichellngarn anläglich ber Ermorbung bes Ergberjogs Frang Ferdinand Die fremben Staatsober:

Graf Berche tolbe Muffaß feine Unfrage in Berlin. Deutsche Unterflühung unferer Mbfichten.

Graf Berchtold erblidte in der Mordtat von Gerajewo sung der lage, den Sobepunkt in dem Zersepungsprozesse, der seit dem Frieden von Butareft in Bosnien und ber herzegowina eingefest hatte. Wie ich oben ausführte, mar ber Gedante, diesen Anlag zu einer Auseinandersetung mit Gerbien zu benuten und in Bosnien endlich reinen Tifch zu machen, baupte fächlich innerpolitischen Ermägungen entsprungen. waren alle maggebenden Faftoren darüber einig, daß die Berhältnisse in den annektierten gandern unhaltbar geworden waren, anderereits bildete auch die durch das Verbrechen an bem Thronfolger in ber gangen Monarchie, namentlich aber in den füdflamischen ganbern hervorgerufene Erbitterung gegen Serbien ein Ginigungsmoment, bas ichwer ins Gewicht fallen Rudfichten auf die außenpolitische Situation haben mußte. selbstverständlich auch mitgesprochen, namentlich die Befürche tung, daß Bulgarien über uns als gerfallenden Radaver bins weggeben wurde, wenn wir uns gegen die fortgefetten ferbifchen übergriffe nicht wehrten. Tropbem war Graf Berchtold nicht

> baupter nicht ju ben Beifetungsfeierlichfeiten nach Wien eingelaben bat. Bei bem Eindrud, welchen bas Berbrechen an bem Thronfolger allents halben hervorgerufen hatte, mare es vielleicht moglich gemefen, ben Fries bensmillen in letter Stunde neu ju beleben und fo die brobenbe Ratas ftrophe wenigstens fur einige Jahre aufzuhalten. 3ch lege gwar folden höfischen Beranftaltungen feine große Bedeutung bei, es mare aber doch vielleicht in biefem Augenblid gelungen, ben Raifer von Rugland, ber ben Rrieg megen ber bamit verbundenen Revolutionsgefahr fürchtete, von der furchtbaren Gefahr der ferbifchen Treibereien für den Weltfrieden ju überzeugen und fo boch einen Auffchub ber Enticheidung ju erreichen. Allerdings mare ber Bar taum perfonlich ju ben Feierlichteiten ericbienen und war überdies ber Ginflug ber Panflamiften in Rugland icon fo fart, daß es eines heroifchen Entichluffes bes Raifers bedurft hatte, um bie Rriegspartei in Rugland ju unterbruden.

ein unbedingter Unbanger bes fofortigen Rrieges gegen Gerbien. ebensowenig wie Raifer Frang Joseph es war. Das er aber vermeiden wollte, war die neuerliche Anspannung der inters nationalen Lage burch eine Bedrohung Gerbiens unsererfeits, wie fie in ben Jahren 1908 und 1912 erfolgt mar, ohne bag bann die ferbische Frage eine endaultige Losung fand. tonnten die fortgesette Beunruhigung burch ben ferbischen Nachbar nicht mehr ertragen, die wiederholten Mobilifferungen unserer Reserveighraange brobten die Diffiplin in der Armee ju untergraben, handel und Industrie ftodten, und allen Kreifen fdien es bamals, bag ein Rrieg ber feit feche Jahren andaus ernden Bereitschaft vorzugieben mare. Graf Berchtold mare aber bereit gemefen, alle biefe ichwerwiegenden Grunde, Die für ben Rrieg fprachen, jurudjuftellen und fich im Gegenfat jur gangen öffentlichen Meinung in Offerreich und Ungarn auf ein gumartenbes, ber Auseinanberfegung mit Gerbien aus bem Wege gebenbes Programm festlegen ju laffen, wenn ibm eine folche Politit anläglich feiner Unfrage in Berlin ans geraten worben mare. Ebenfofebr wie die Enticheibung über die Kriegsfrage lag ibm eine Regelung unseres Verhältnisses su Bulgarien am Bergen, wie biefe in einer von mir nach Berlin überbrachten Dentschrift1) eingehend besprochen murbe.

Die von uns angestrebte Berständigung mit Bulgarien Die Benstänbatte bis dahin feine Kortschritte gemacht, weil man in Berlin Bulgarien.

<sup>1)</sup> Die von dem öfterreichischen Staatsamte des Außern im Jahre 1919 veröffentlichte Sammlung diplomatischer Altenstüde über die Worsgeschichte des Arieges 1914 enthält wichtige Dofumente über den Arieges ausbruch. Die hier erwähnte Denkschift sowie die Telegramme des öfterreichungarischen Botschafters in Berlin sind in dieser Sammlung erschienen.

ben Bulgaren nicht traute und fürchtete, Rumanien ju verlieren, wenn man fich mit Bulgarien einlaffe. Das Rachgeben des Berliner Rabinetts in diefer Frage hatte immerbin eine ges miffe Sicherung für unfere gutunft am Baltan geboten und wenigstens die Gefahr ber Begrundung eines neuen Bundes aller Balfanvölfer gegen uns verfleinert. Es ift richtig, wenn in ber nach bem Busammenbruch veröffentlichten Brofcute des im Wiener Staatsamte bes Augeren in Berwendung febenben Archivars Dr. Goog gefagt murbe, unfere Demarche in Berlin habe einen informativen Charafter gehabt. hatten und vorher auf teine Politit festgelegt, wenn auch bie Möglichfeit eines fofortigen Ginfcreitens gegen Gerbien von uns erwogen worben mar und eine friegerische Auseinanders febung mit biefem Lande früher oder fpater unvermeidlich fchien. Ich bedauere die Polemit, welche auf Grund der Gooficen Schrift über die Schuld am Weltfriege ausgebrochen ift, und febe auch beute feinen Rugen in bem Berfuch, die Berantwortung allein auf Ofterreichellngarn ober Deutschland abzuschieben, jus mal nicht objettive, sondern politische Opportunitätsziele damit verfolgt murben. Da aber die Rontroverse in dieser Form aufgeworfen worden ift, halte ich mich für verpflichtet, fefts guffellen, daß sowohl Graf Siognenn wie ich in Berlin den Eindrud gewannen, daß die deutsche Regierung für ein fofors tiges Ginichreiten unsererseits gegen Gerbien eingenommen war, obwohl fie die Gefahr flar erfannte, baf ein Weltfrieg daraus entstehen fonnte. Dies geht auch aus bem Telegramm bes Grafen Stognenn vom 6. Juli 1914 hervor, in welchem gefagt wird, vom internationalen Standpunft halte ber Reiches fangler den gegenwärtigen Augenblid für gunftiger als einen

fpateren. herr von Dichirichen teilte biefe Auffaffung, es ift aber meiner Unficht nach falfch, ihn allein als Rriegsbeter bins uffellen.

Gine genaue Ginfict in die Beweggrunde, welche die beutsche Regierung ju einer fo rudhaltlofen Unterftubung bie haltung unserer Rriegspolitif veranlagten, wird möglicherweise bas ber beutschen, menterung. Studium ber nunmehr veröffentlichten beutiden Archive aus ber Reit por bem Kriegsausbruch bringen. Den Erinnerungen des Staatsfefretars von Jagow ift ju entnehmen, daß man in Berlin ernstlich über bie Schwächeerscheinungen beforgt war, die fich in den letten Friedensiahren in Offerreichellngarn gezeigt hatten, bag man an unserem Werte als Bundes, genoffe ju zweifeln begann und einer Berichiebung ber Rraftes verhaltniffe Europas vorbeugen wollte, Die fich juungunften Deutschlands vollziehen mußte, wenn Rufland nach dem Muss bau ber Bahnlinien, Ergangung ber Artillerie und Bergroßes rung des Refrutenfontingents ftrategifch "fertig" mar, Ofter: reichellngarn aber, bei junehmender Erschlaffung, ber große ferbischen und panflamistischen Propaganda immer mehr gum Bertraulich uns zugetommenen Informationen sufolge batte man in Berlin icon im Frubiabre 1914 febr ernfte Radrichten aus Rugland über die gunehmende Schlage fertigfeit bes ruffifchen heeres erhalten und fich mit ber Mogs lichkeit eines Krieges beschäftigt. Das Problem fellte fich bas mals einfacher als jest, wo die Imponderabilien bes Rriegs, gludes und ber Urt ber Rriegführung im modernen Rriege noch unbefannte Romponenten waren und niemand die lange Dauer des Rrieges voraussehen tonnte. Auf Grund des Wehr, beitrages hatte die deutsche Armee eben eine namhafte Ber; Donos, Europ, Politif.

stärfung erfahren, das Bertrauen in ihre Schlagfertigkeit war ein unbegrenztes, man rechnete fast allgemein mit einer Kriegs, dauer von höchstens sechs Monaten und konnte daher auch den Wert der englichen Bundeshilfe für Frankreich und Rußland niedrig einschähen. All dieses hat zweifellos dazu beigetragen, daß die maßgebenden Kreise in Berlin, obwohl sie den Frieden bewahren wollten und sich ganz ehrlich nach dem Kriegsaus, bruch als die Angegriffenen betrachtet haben, sich auch durch die Eventualität des Weltkrieges nicht davon abhalten ließen, uns in unserer geplanten Aftion gegen Serbien zu ermuntern.

Eine erfolgreiche Straferpedition Ofterreichellngarns gegen Gerbien und die im Unichluffe hieran fich als felbstverftandlich ergebende Lösung ber südflamischen Frage im öfterreichischen Sinne hatte, vom europäischen Standpuntte aus befeben, das größte Gefahrenmoment für den Frieden unferes Rontinents beseitigt und eine Beriode der Rube und Konfolidierung eine Weder englische noch frangofische Interessen leiten muffen. wurden burch biefen Baffengang berührt, im Gegenteil, mare ber beutschenglische Gegensat nicht vorhanden gewesen, mare England nicht im Lager ber Tripleentente geftanden, fo batte es eine folde Aftion mabricheinlich unterflütt. Denn England fonnte fein Intereffe baran baben, Rufland jum herrn bes Baltans ju machen und Konftantinopel auf Diefe Beife preis, jugeben. Wir haben alles, mas in unserer Macht fand, getan, um ben Konflift ju lofalifieren, wir haben uns fogar ju ber Erflärung verftanden, daß wir fein ferbifches Gebiet dauernd in Befit nehmen murben, um die ruffifche Intervention bintans juhalten. Für Rugland handelte es fich aber in ber gangen Frage um ein tieferliegendes Problem. Dant ber englischen Unterstützung hatte es eine Ausgangsstellung für weitgebende Eroberungspläne auf unsere Kosten erreicht, und ein Zuruck, weichen in der serdischen Frage hätte das ganze von Iswolfti errichtete Gebäude sprengen und den Zusammenbruch der Tripleentente herbeiführen können.

Bielfach wird heute gegen unsere und die deutsche Dis plomatie ber Bormurf erhoben, daß wir die Unmöglichfeit für Rugland, nachzugeben und fich an dem ferbischen Kons flifte nicht zu beteiligen, in unseren Berechnungen nicht ges nugend berudfichtigt hatten, daß es ein Unrecht mar, die .autaut"/Frage ju ftellen und Rugland mit feinen Berbundeten in eine Zwangslage bineinzudrängen, aus ber es nur mehr einen Ausweg, ben Rrieg, gab. Wer folche Bormurfe erhebt, verfennt die bamalige Sachlage. Satten wir eine rabitale Lo. fung des ferbifchen Problems damals unterlaffen und uns wie im Jahre 1908 mit einem biplomatifchen Erfolg begnügt, fo mare bie Stellung Ruflands am Balfan in feiner Beife beeinträchtigt worden. Es hatte die Bublarbeit gegen uns in Gerbien fortgefest und die friegerische Entscheidung ju bem geeignetsten Zeitpuntte berbeiführen tonnen. Sowohl in Ofter: reichellngarn wie in Deutschland mar man bavon überzeugt, und diese Aberzeugung war nach ben allgemeinen Drämiffen eine durchaus berechtigte, daß Rufland auf den Rrieg metho; bisch hinarbeite und daß die einzige Möglichfeit, einen europäis ichen Konflitt allenfalls ju vermeiden, darin liege, das Gleiche gewichtsverhaltnis gwischen Dreibund und Tripleentente gus gunften der mitteleuropäischen Mächtegruppe ju redreffieren, folange es noch zweifelhaft mar, ob die ruffifchen Ruftungen jenen Grad ber Bereitschaft erreicht hatten, ber genugte, um

bie Regierung in Petersburg jum Lossschlagen zu bewegen. So erschien die Aftion gegen Serbien den verantwortlichen Staatsmännern in Wien und Berlin als ein letzer, allerdings sehr problematischer Versuch, den Weltenbrand zu vermeiden, indem die in Belgrad angezündete Lunte noch in elfter Stunde gewaltsam entsern wurde.

Die Angft, bag bas Gefüge ber Tripleentente einen Rif erhalten und damit die englische Ginfreisungspolitit gegen Deutschland illusorisch werden wurde, bat die englischen Staats, manner gezwungen, in Detersburg alles zu unterlaffen, mas dort als Unterbindung der durch die Weltlage für die ruffifche Politit gebotenen Möglichfeiten aufgefaßt merben fonnte. Es fann feinem Zweifel unterliegen, daß fowohl der frangofifche wie der enalische Botichafter in jenen für Rufland verhananiss vollen letten Julitagen eher für als gegen eine friegerische Entscheidung arbeiteten, mogen fie nun ben Rrieg gewollt ober aber gehofft haben, ben Mittelmachten neuerlich eine biplomatische Niederlage zu bereiten. Ohne biese moralische Rudenbedung batte fich ber Raifer von Rufland mobl nies male dazu entschloffen, ben allgemeinen Mobilifierungebefehl ju unterschreiben und damit das tragische Schickfal feines hauses und Reiches ju befiegeln.

Krieges urfachen. Für ein selbstbewußtes und in ungeahnter Entwicklung begriffenes, traftstrogendes Bolt, wie es das deutsche damals war, konnte sich die Frage, eine kriegerische Berwicklung um jeden Preis zu vermeiden, um den Frieden zu erhalten, gar nicht stellen. Die ganze Rüstungspolitik der letzten Jahre ware sinnlos gewesen, wenn man der "ultima ratio" unter allen Umständen hätte ausweichen wollen. Nacchiavelli sagt in seinem

"Rürften", man burfe einem Rriege nie aus dem Bege geben denn man erreiche bamit nur bas eine, bag ber Rrieg fpater um fo unvermeiblicher werbe, jedoch unter ungunftigeren Ums ftanden geführt werden muffe. Die europäische Politit mar eine Rriegspolitif, wie es Lowes Didinfon in feinem wertvollen Buche "The European Anarchy" in überzeugender Beife barlegt. Man ftellte fich in Berlin auf ben bamale burchaus berechtigten Standpunft, daß man den Rrieg gwar nicht wolle. ihn aber ichlagen muffe, wenn bas europäische Allianginftem ibn beraufbeschwöre. Die Schuld am Beltfriege liegt nicht an einzelnen Perfonen, fondern am erftarrten Allianginffem Europas und an ber hierdurch geforberten Ruftungspolitif. Wie überall in unserer mechanisierten Zeit, mar auch in ber europäischen Politit die Maschine ju machtig geworden. fehlte ber geniale Staatsmann, ber, ihre Gefahren aus ber Bogelperspettive ertennend, neue Bege eingeschlagen batte. Ein Titane wie Bismard hatte burch eine gewaltsame Bendung ben Beltfrieg vielleicht vermeiden tonnen.

Ich hatte während bes Krieges einmal Gelegenheit zu einer längeren Aussprache mit einem englischen Diplomaten über die Ursachen des Krieges. Er gab mir im Wesen zu, daß wir berechtigt waren, gegen Serbien vorzugehen, ließ auch den von mir vorgebrachten Vergleich mit dem Burenkrieg gelten, erklärte aber, der Burenkrieg habe den Weltfrieden nicht in Frage gestellt, und bezeichnete es als ein Verbrechen Ofterreich; Ungarns, daß es eine Aftion gegen Serbien begonnen habe, welche Rußland und damit die ganze Entente in den Weltsrieg hineingezwungen hätte. Damit gab er zu, daß die Entente durch ihre Abmachungen so gebunden war, daß sie gegen ihren

Willen in den Krieg gedrängt wurde, als das serbische Gesschwür aufging. Die ganze Fragestellung wird durch eine solche Argumentation verschoben. Im Interesse des Weltfriedens verlangte die Entente von uns, daß wir der gegen uns gesrichteten serbischen Wühlarbeit, welche sie unterstützte, keinen Widerstand leisten sollten.

Die Saltung Englande.

Anfanas hatte es ben Anschein, als billige England unfer Borgeben gegen Gerbien und als murbe es auf Die Lofaliffes rung des Konfliftes binarbeiten. Erft als man in London bes mertte, daß die Rriegspartei in Petersburg die Rührung über, nommen habe, anderte fich ber Con. Die But ber Englander richtete fich bann gegen Deutschland, weil es uns nicht in ben Urm gefallen mar. Gine Berbinderung bes Rriegsausbruches burch eine Ronferent batte die ferbische Frage für uns offen gelaffen, ob die europäische Politit damit in ein befferes Rahr, maffer gelangt mare und eine Berftandigung gwischen Deutsche land und England, wie fie Gir Edward Gren in einer Unter, redung mit dem beutschen Botschafter noch furs vor dem Rrieas, ausbruch in Aussicht fiellte, moglich gewesen ware, bleibt eine offene Rrage. Rebenfalls batte biefe Berftanbigung nur auf unsere Roffen erfolgen fonnen, man mare in Berlin genötigt gemefen, über bas ferbenbe Offerreich/Ungarn binmeagugeben. um neue Bundesgenoffen ju suchen. Nach all bem Furchts baren, mas die Belt in ben Rriegsfahren und feither burchs gemacht bat, fann bie Liquidierung ber öfferreichischsungarischen Monarchie auf friedlichem Wege, wie sie sich allmählich bei fortidreitendem Berfalle, abnlich wie bies in ber Turfei ges ichehen ift, vollzogen hatte, fast als bas fleinere Abel ericeinen. Im Jahre 1914 aber herrichte noch feine Unamie in unserem

Organismus, wie fie ber Rrieg hervorgerufen bat, und fein verantwortlicher öfferreichifcheungarifder Staatsmann fonnte bamals baran benfen, sich bem unvermeiblichen Tod wehrlos preistugeben. Much in Berlin bachte niemand an eine folde Berleugnung ber bis babin befolgten Dreibundpolitit. Man fühlte fich frieasbereit und wollte burchaus nicht den Krieden um jeden Preis erfaufen. Die in der Marottos und Agadits Rrife gemachten Erfahrungen batten ben beutschen Staates mannern die Abergeugung beigebracht, daß ihre Friedens, politit bie jum Rriege treibenben Elemente in ber Entente gestärft und bie Lage Deutschlands verschlechtert babe. Man hoffte in Berlin, daß unsere Aftion gegen Gerbien lotalisiert bleiben murbe und daß die Starfung, welche Ofterreichs Ungarn burch Befeitigung ber großferbifden Gefahr ers halten mußte, auf die Weltlage im allgemeinen im Ginne ber Befestigung bes Friedens gunftig einwirten murbe. Wenn man die Gefahr beziehungsweise die Möglichfeit des Aus, bruches eines europäischen Rrieges nicht als absolutes hinders nis gegen unfere ferbifche Aftion empfand, fo ließ man fich babei von ber Voraussegung leiten, bag biefer Rrieg an und für fic unvermeiblich fein murbe, wenn die Rriegspartei in Rugland ibren Einfluß auf die internationale Politit beibehielte und weiter von England unterftutt werbe. Durch die Probe aufs Erempel follten bie vernünftigen Elemente, namentlich Raifer Ritolaus, jur Befinnung und Abtehr von der Rriegspolitif bewogen werden, gelang bies nicht, fo mar dies ein Beweis bafür, bağ ber Krieg nicht ju vermeiden mar. 3m Jahre 1914 tonnte er nach Unficht aller leichter bestanden werden, als ein bis zwei Jahre fpater, wo ber öfferreichischsungarische Bundes,

genoffe burch ben Berfallsprozeg noch mehr an feiner Schlage fraft eingebußt haben murbe. Unfere Gegner haben ein bes greifliches Interesse daran, ben Rrieg in ben Augen ihrer ichwer geprüften Bolfer als ben volltommen unbegrundeten und unprovogierten Aft einiger beutscher und öfterreichischjungaris icher Abenteurer hinzustellen und Gubne für das der Menschheit angetane "Berbrechen" ju fordern. Die Bahrheit liegt aber Der Weltfrieg mar bie notwendige Rolge eines andersmo. ungefunden politischen Gleichgewichtsinstems, das im Laufe der Zeit in den Kampf zweier Mächtegruppen um das übers gewicht in Europa ausgeartet und beffen Schwerpuntt fo fart labil geworben mar, bag auch ein lofaler Unlag jum Bufammenbruch führen tonnte. Diefer Unlag war aber im gegebenen Salle eine Lebensfrage ber junachft Beteiligten. Ofterreichelingarn hatte alles Intereffe baran, ben Frieden Europas gesichert ju feben, und Deutschland hatte die Gewiße heit, auf friedlichem Wege viel mehr ju erreichen als in einem Weltfriege, ber nach menschlicher Boraussicht Siegern und Besiegten bie gleichen Nachteile bringen mußte. Das Welts gericht hat gegen die Mittelmächte enticbieden, Offerreichellngarn ift gertrummert und Deutschland ju Boben geworfen. Dies macht die in der Heimat erhobenen Anklagen gegen jene, welche nach außen bin ben letten Unlag jum Rriegsausbruch gaben, verständlich, andert aber nichts an der Wahrheit, daß die letten Entscheidungen aus einer Zwangslage hervorgegangen find und nur das unvermeidliche Endglied einer historischen Kaufalfette darftellen 1).

<sup>1)</sup> In feinem Appell an die Intellettuellen Europas hat der Cams bridger Professor und bekannte Pagifist Bertrand Ruffell febr richtig über

bie Soulbfrage gefagt, es gebe fur ibn in biefem Rriege feine großere Aberrafchung als der fortgefette Appell an Argumente, Die jeder givilis flerte Menfch im Frieden mit Etel jurudgewiesen batte. Die Deutschen fprechen vom brutalen Egoismus Englands und ftellen Deutschland bin, als verteibige es ein großes Ibeal gegen eine Belt von Reibern. Die Englander wieber fprechen von bem jugellofen Militarismus in Deutsche land, von beffen Machthunger; von fich behaupten fie, fie hatten ben Rrieg jum Schute ber fleinen Rationen und um bie heiligfeit ber Bertrage ju mahren begonnen. In taltem Blute murben viele, Die heute fo fpreden, merten, daß fie melobramatifch fabeln. Alle Staaten find ju allen Beiten por allem Egoiften gemefen. Es tonne jufallig vortommen, daß ein Staat, ber fein eigenes Intereffe verfolgt, dabei auch die Bivilifation fordere ober bie Beiligfeit ber Bertrage verteidige. Rein unparteilicher Beobachter tonne aber ernftlich glauben, bag ein Staat für folde 3mede Dillionen bon Menfchenleben und Milliarden von Pfund Sterling opfern marbe. Bu folden Opfern habe fich ein Staat noch nie entschloffen, außer die Bes friedigung feines nationaler Intereffes fei im Spiele gemefen. man nicht einsebe, bag alle Staaten, bie an biesem Rriege teilnahmen, ohne Musnahme vollständige Egoiften feien, werde man über die Folgen bes Rrieges teine auf Wahrhaftigfeit beruhenben Gebanten faffen tonnen.

## Nachwort.

In den porbergebenden Ausführungen babe ich bargutun versucht, daß der beutscheenglische Gegensat bas vom Fürften Bismard aufgebaute fontinentale Friedens, und Gleichges wichtsinstem gerffort und gulest ben Weltfrieg heraufbeschworen bat. Ich erinnere mich beute noch eines Gesprächs, bas ich bei Musbruch bes Rrieges mit einem beutschen Dubligiften hatte und in beffen Berlauf ich die Bemerfung fallen ließ, ber gange Krieg mare finnlos, wenn er nicht in feinen Folgen gur ends gultigen Ginigung Europas führe. Die Staatenpolitif ift meiner Aberzeugung nach jeweilig burch bestimmte, wenn auch bem menschlichen Erfenntnisvermogen nicht immer fagbare Polarisierungsgesete höherer Ordnung bedingt, fie Schafft nur Dauerndes, Lebensfähiges, inwieweit fie biefen Gefeten ente spricht. Latfächlich fann man als Grundton ber europäischen Geschichte ber letten 100 Jahre eine jur Ronfolidierung und organischen Berbindung binftrebende Tendens verfolgen, Die burch faliche Magnahmen einzelner jeweilig unterbrochen, boch im großen und gangen immer wieber in Ericheinung trat.

Bismarde Politif. Aberblidt man von diesem Gesichtspunkte aus die Gesschehnisse der letten Jahrzehnte, so muß man sich sagen, daß Kürst Bismard nach der Begründung des Deutschen Reichs durch seine maßvolle und weitblidende Eleichgewichtspolitit den Weg eingeschlagen hat, der, den Volarisserungsgesehen seiner

Beit entsprechend, allmäblich ju einer friedlichen Ginigung Europas führen mußte. Der Rriebensblod, ben er mit englis icher Ronniveng im Bergen Europas geschaffen hatte, bem Rus manien und Spanien nabergetreten maren, fonnte im Laufe ber Zeit eine folde Angiehungsfraft gewinnen, bag auch Frants reich tros des Revanchegedantens in fein Softem bineingezogen worden mare. Man ift geitweilig biefem Biele naber gemefen als befannt murbe. Realisserbar mar es aber nur unter ber Boraussehung, daß es den Nachfolgern des Fürsten in der Wilhelmstraße gelungen mare, bas Ravital an personlichem Bertrauen, welches Bismard fich in Europa erworben hatte, intaft ju erhalten. Daju mußten fie naturgemäß alles vers meiden, mas als ein Abergreifen Deutschlands in fremde, alterworbene Intereffensphären gedeutet werden tonnte. Dies ift, wie wir wiffen, nicht geschehen, besonders was England betrifft; Die beutsche Politik schlug im Gegenteil nach Bismards Entlassung neue Wege ein, die eine Bedrohung der englischen Sees und Weltherrschaft in fich schlossen. Ohne die tätige Mits wirfung bes Inselreiches wird fich die Einigung Europas aber niemals burchführen laffen. Dag Rurft Bismard es verftand, fein Softem auf folden Grundlagen ju fundieren, daß die englische Politit barin ihren eigenen Borteil finden mußte, ift mohl eine ber größten Leiftungen biefes Staatsmannes gewesen. Der Bruch mit England erfolgte, weil ber "neue Rurs" Deutschland über die burch seine tontinentalen Intereffen ges sogenen Grensen binausbrangte, Die englische Geeberrichaft bedrohte und so die eigene funttionelle Mission des Deutschen Reichs als Bachters bes europäischen Friedens vergaß.

Man fann barüber ftreiten, ob eine bauernde Ronfolidies

rung Europas im Sinne meiner Auffaffung überhaupt möglich war und ob die Bolfergeschichte nicht immer den Kampf berans machiender Rivalen gegen den jeweils Stärfften als Lebens, pringip in fich traat. Wer bies glaubt, muß die beutsche Dos litit der letten 30 Jahre in ihren Grundzügen gutheißen und fann ihren Rehlern nur taftische, nicht aber meritorische Bes beutung guerfennen. Ich aber bin anderer Unficht; ich ers blide im Weltfriege die Rolge einer willfürlich auf falfche Babs nen gelentten Politit und halte ben Rrieg barum für eine Rranfheitserscheinung, für eine Unterbrechung bes natürlichen Berbeganges ber europäischen Entwicklung. Es bestand feine organische Notwendigfeit dafür, daß England dasselbe Schickal erleide wie seinerzeit holland oder Spanien und daß Deutschland nicht nur Europa, sondern die Welt beherriche. Daun hatte das deutsche Bolf feine großere Beranlagung als bas englische. im Gegenteil. Aber durch biefen Chrgeis wurde es feiner eigents lichen europäischen Aufgabe entfremdet, diese murbe ihm ges radezu unmöglich gemacht, sobald England in Deutschland ben gefährlichsten Konfurrenten fab und fich gegen die beutsche Gefahr baburd ichutte, bag es bas junge europäische Ginis gungswert durch eine widernatürliche Umtehr der Bundniffe gerichlug und fich jenen Mächten anschloß, die alles Intereffe daran hatten, den mitteleuropäischen Friedensblod zu sprengen. Man behauptet heute vielfach, Deutschland habe ben Welts frieg verloren, weil es fein bestimmtes Rrieasziel mit ente sprechender Zähigfeit verfolgte, ich mochte diese Auffaffung dahin modifizieren, daß Deutschlands nicht formulierbares und an sich unbegrenztes Kriegsziel ebenso wie die vorbergegangene Flottenpolitif mit ber burch die organische Entwidlung Eus

ropas gegebenen Determinierung ber beutschen Politit im Biderfpruche fand und barum nicht burchbringen fonnte.

Doch eines ware in Betracht ju gieben. Un einer Stelle Die revolus seiner Weltgeschichte fagt Leopold von Rante: "Neben den wegung in Staatsbegebenbeiten, die unfere Borvater wohl als Emergengien bezeichnen, erscheint in einer tieferen Schicht auch immer eine mit ben ersteren gusammenhängende, aber boch von ihnen abweichende innere Bewegung, durch welche die gleichzeitigen Greigniffe modifigiert und fpatere vorbereitet werben." innere Bewegung, welche ben Zeitraum feit ber frangofischen Revolution beherrschte, ift ber Drang ber unteren Boltsschichten, moge es fich nun um Bourgeoiffe ober Proletariat handeln, nach größerer Machtbetätigung. Die tonfervative Politif Bis: mards hat diefer Bewegung beharrlich widerstanden, er felbft fand ben Ausbrud bes "rocher de bronze" für sich, er hat bas Reich gegen die bemofratische Belle aufgerichtet und erblidte in Deutschland nicht nur bas Fundament bes euros paifchen Friedens, fondern auch bas wirtfamfte Bollwert gegen Die Revolution. In feiner farfen Sand bedeutete biefe doppelte Runftion einen Geminn für Deutschland, icon beshalb, weil Die Bewegungsfreiheit der deutschen Politit durch fie ftreng abgegrengt murbe und ber verantwortliche Leiter fich fagen mußte, daß jeder europäische Krieg die durch die Reichsgründung gebundenen revolutionaren Rrafte in und außerhalb Deutsch; lands wieder frei machen muffe. Bielleicht ift bierin der Grund für bas Bertrauen ju fuchen, bas Rürft Bismard fich fowohl in Detersburg als auch in London erworben batte. In beiden Stähten muß man bie Grengen ber Betätigungs, möglichkeiten Deutschlands, wie sie durch diese konservative

tionare Bes

Einstellung gegeben mar, gefannt haben. In Rugland baute man auf die monarchische Gefinnung bes erften Ranglers, in England aber mußte man, bag er Deutschland nicht jum einseitig wirtschaftlich orientierten Sandelsstagt werden laffen tonne, ohne ben bemofratischen und revolutionaren Stromune gen der Zeit neue Wege ju öffnen und damit die Grundfesten seines Snstems zu erschüttern. Auch in wirtschaftlicher Bes giehung blieb bie Bismardische Politif eine fonservative, bobens ftanbige. Der erfte Reichstangler fonnte natürlich die öfonomis iche Entwidlung eines großen Reichs, wie es Deutschland mar, nicht aufhalten wollen, aber ein gewisses gesundes und von politischen Erwägungen biffiertes retardierenbes Moment lag zweifelsohne in der von ihm vertretenen beutschen Sandelss politif. Unter feinen Rachfolgern verschwanden diese Bems mungen, ber beutiche Belthandel trat in ben Borbergrund, mit der ungeahnten Entwidlung ber beutschen Industrie wuchs die Macht bes beutschen Proletariats und ein Werbegang, ber nach außen bin, bei Außerachtlaffung ber Rudfichten auf alterworbene Rechte anderer, die handelsfonfurreng ju einem Polititum erfter Ordnung erheben und Deutschland alle Belt jum Feinde machen follte, ftartte im Innern die aufftrebende Demofratie und ihre roten Ausläufer.

Binbung Englanbe an tibe Politit.

Das Freundschaftsverhaltnis Englands ju Deutschland die tonferda hatte ben großen Borteil, daß die auf die Unterftugung ber fonservativen Politif Bismards fundierte auswärtige Drienties rung Englands von einer Berbindung mit ber bemofratische revolutionaren Bewegung Europas ferngehalten murbe. Das Ronzept anderte fich grundlich, sobald England fich mit Franks reich verbundete. Gehr darafteriftischerweise borte man erft von biefem Zeitpuntte an bavon, bag englische Freimarerlogen mit frangösischen und italienischen in politische Berbindung ju treten und ihren Ginfluß geltend ju machen begannen. Jede politifche Einstellung unterliegt bem Gefete ber Mahlverwandt, ichaften, jede findet die ihr naturgemaßen Freunde und Bundes, genoffen. Ich zweifie nicht baran, bag bie englische Freimaurerei ebenso wie jene aller anderen gander icon vor der Entente mit Rranfreich von bemofratischerevolutionaren Stromungen durchfest mar, eine Bedeutung tonnten biefe aber erft gewinnen, als die englische Politif fich so gewendet hatte, daß fie die freis beitliche Bewegung in Europa für ihren 3med verwenden gu fonnen glaubte. In welch wirtfamer Beife England es vers ftanden bat, die weltumfaffende Organisation ber Freimaurerei in feinen Dienft ju ftellen, haben wir im Beltfriege erfahren.

Man fann fich heute die Frage vorlegen, ob die burch den Die Demo, Beltfrieg vollzogene Demofratifierung Europas nicht eine Europas. Notwendigfeit mar, ob unfere Gegner alfo nichts anderes gefan haben, als eine reife Frucht ju pfluden. In gewiffer binficht ift dies richtig, die Lebenslinie des deutschen Bolfes ftrebte icon por bem Rriege ber bemofratischen Staatsform gu. Die Raffabe ber altpreußischen Institutionen entsprach nicht mehr ber junehmenden Kapitalifierung und Induftrialifierung ber Bolfswirtschaft. Aber man fann ben nachbismardischen Lens tern ber beutschen Politit ben Borwurf machen, baß fie biefen an sich vielleicht unvermeidlichen Umwandlungsprozes mehr als notig beschleunigt haben, indem fie ihren politischen Apparat gang in den Dienst der aufstrebenden Industrie ftellten und fo eine Organisation groß werden ließen, beren fie nicht mehr herr waren. Auch die Sandelstonfurrent mare in das beutiche

Rriebensinftem einzugliebern gewesen, wenn man bie toms mergiellen Intereffen ben boberen politischen untergeordnet hatte. Un fich mar bas Bismardische Uriom, wonach die hans belsbeziehungen mit ber Staatenpolitif nichts ju tun hatten, vielleicht falich, als pragmatische Einstellung bot sie aber jedens falls größere Rriedensbürgichaften als die Unichauung, die spater um fich griff und bie bas hauptfachlichfte Biel ber beuts ichen Politit barin erblidte, ben beutschen Sandelsunternehmuns gen überall Borfdub ju leiften. Das wilhelminifche Deutschland hat durch die von hochfter Regierungestelle aus rudfichtslos betriebene Unterftugung bes beutschen Augenhandels einen Beg betreten, ber bann von allen Machten eingeschlagen murbe und letthin die politischen Rriedensbindungen durchbrechen mußte. In China, im naben Drient und in Maroffo biftierten ber beutsche Raufmann und die hinter ihm flehenden Großs banten vielfach die deutsche Politit. Jedes größere Sandels: geschäft, jede Unleihetransaftion murde daburch jum Politifum, man begann im Ausland in jeder Errungenschaft bes deutschen Sandels eine Bergroßerung ber beutiden Beltftellung gu feben. - Das von Deutschland gegebene Beispiel fand überall Nachahmer, Geldmarft und Borfe wurden politifiert, die Res gierungen machten die Gemahrung von Unleihen im Ausland, die Investierung von Rapital für Industriezwede von politis ichen Erwägungen abhängig, und fo murbe bas, mas früher als private Transaftion auf der politischen Schaubuhne faum in Erscheinung getreten mar, ju einer Angelegenheit von höchster internationaler Bedeutung. Ein weitblidender Staatsmann. wie Bismard es mar, hatte die Gefahren diefer Entwidlung erfannt, er hatte bas Schidsal feines Landes meniger bem

That and by Goog

Unternehmungssinn einzelner ausgeliefert. Deutschlands Welthandel hatte sich bann vielleicht nicht so rasch entwidelt, aber die Gesahren der handelstonkurrenz für den europäischen Frieden wären start herabgemindert worden.

Diese handelstonfurrenz und die mit ihr im engsten 3ussammenhange stehende deutsche Blottenpolitik waren est aber, die eine Fortsehung der freundschaftlichen Beziehungen zwischen England und Deutschland unmöglich machten und zuletzt den Weltkrieg herausbeschworen haben.

Der Ausgang bes Krieges und die Beseitigung ber Monardien in Offerreichellngarn und Deutschland haben ben bes mofratischen Pringipien ber Westmächte nunmehr in gang Europa jum Siege verholfen. Man fonnte glauben, bag biefe Egalifierung unferes Rontinents, die reftlofe Erfüllung bes Nationalitätenpringips und ber republifanischen Regierungsform ben Weg ju einer Bolferverfohnung und ju ber endgultigen Einigung bes Rontinent's freigemacht habe. Die Erfahrungen ber letten brei Jahre muffen jeden Unparteifchen von dem Gegens teil überzeugen. Riemals bat nationaler Cavismus, Sandels, neid und willfürliche Eroberungeluft üppiger gemuchert als beute, ber Beltfrieg hat alle die Friedensbindungen der Bors friegszeit gesprengt, ohne irgendwelche neuen zu schaffen. Wir find an bem Buffande ber europäischen Unarchie angelangt. Bielleicht werben fpatere Generationen, wenn fie auf die Une fänge des 20. Jahrhunderts jurudbliden, den Versuch, Europa ju bemofratifieren, als ben größten Rebler betrachten lernen und einsehen, daß es weder der tonservative, von Metternich ber übernommene Geift der öfferreichischen Politif noch die von Bismard ausgebildeten friberigianischemilitaristischen Eras

bitionen bes Deutschen Reichs waren, die ben Rrieg beraufs beschworen, fonbern gerabe bie bemofratifchen Stromungen. die, aus der Industrialisierung Europas bervorgegangen, die internationale Politif auch nur mehr jum Sandelsgeschäft berabgewürdigt batten. Richt weil Deutschland ber fartite Militarftaat Europas mar, ift es jum Rriege gefommen, fon: bern weil es der treibenden Rraft ber in Industrie und handel aufstrebenden deutschen Demofratie nicht widerftand und feine Militarmacht in ihren Dienst fellte, wurde ber Rrieg unver-Die Westmächte behaupteten, biefen Rrieg gegen veraltete Autofratien, gegen ben Militarismus einzelner Monarchen ju führen, tatfächlich fampften fie, was Deutschland betrifft, mit wefensgleichen Gegnern, und beren Riederlage hat an dem Probleme, wie Europa feinem eigentlichen Biele, feiner Polarifierung, nabergubringen ift, nichts geanbert, fie bat, gang im Gegenteil, beffen Bermirflichung in weite Ferne gerudt.

Mueblid in ble Bufunft.

Der Weltstieg hat alle organischen hemmungen der internationalen Politik scheindar so gründlich beseitigt, daß es der menschlichen Phantasie heute freisteht, jede Möglichkeit einer Reugruppierung und Neugestaltung unseres Weltteils auszusdenken, ohne daß sie fürchten müßte, in ihrem Gedankenstuge durch die harte Realität des Bölkerlebens behindert zu werden. Und doch wirkt diese Realität fort, sie ist schon im stillen an der Arbeit, um Europa auf seine naturgesehlich gewiesene Bahn zurückzusühren und die vielen Auswücke verblendeten menschlichen Wollens und handelns als etwas Vorübergehendes, Absterbendes abzustreisen. Zu diesem Absterbenden gehören meiner Überzeugung nach vor allem die in Paris mit den Mittels mächten abgeschlossenen Friedenstraktate.

Die Durchführung des Friedens von Berfailles halte ich für eine Unmöglichfeit, nicht nur weil er Deutschland für Jahr, sehnte binaus unerträgliche Leiftungen auferlegt hat, fondern por allem, weil er Franfreich nicht por ber beutiden Bebrobung ichust, es vielmehr für immer gwingen wird, gegen beutsche Revanchegelufte auf der but ju fein. Der Rriede ift fein politischer, sondern ein finangtechnischer, von frangolischem Rentner, geift biftierter, als folder fann er die burch die Ratur gewiesene Entwidlung niemals aufhalten. Für bas politische Frant: reich fonnte es nur ein Rriegsziel geben, und bas mar die Bernichtung ber beutiden Ginbeit. Wenn Deutschland wieber in Teilftaaten jerfiel, Ofterreichellngarn dagegen als franjofischer Bundesgenoffe im Often erhalten und gestärtt werden fonnte, so ware es möglich geworden, die navoleonische Ron; geption eines in Paris gentrierenden europaifchen Spftems gu Durch diefes Suftem wurde Franfreich jum verwirflichen. herrn Europas werden, nicht nur in volitifcher, fondern auch in wirtschaftlicher Begiehung. Die beutsche Roblens und Gifen, produttion murbe unter frangofifche Oberhoheit gelangen, es wurde fich fo ber Aufammenichluß ber europaischen Industrie unter ber Agibe Franfreichs vollziehen. Es murbe fich ein europäisches Produttionsgebiet herausbilden, das durch die reichen und bieber wenig ausgenütten frangofischen Rolonien mit Robstoffen versorat werden fonnte und eine Autarchie barftellen murbe. Aber bas heutige Frankreich mare mit feinen veralteten bureaufratischen und gentraliftisch organisierten Bers waltungsmethoben auf die Dauer taum in der Lage, die Rub: rung eines folden Kongerns ju behalten. Wer die Berhalts niffe tennt, tann nicht im Zweifel barüber fein, bag bie wirte

schaftliche Segemonie mit der Zeit notwendigerweise wieder ber beffer organisierten und fraftigeren beutschen Industrie sufallen mußte. Die treibende Rraft des induftriellen Kort; fdritts mußte aber auch die politifchen hemmungen früher ober fpater fprengen. Um Ende wurde der deutsche Unter, nehmungsgeift boch wieder die Lage beherrichen.

Eine folche Löfung des europäischen Problems hatte vieles für fich, fie murbe eine farte Kontinentalmacht ins Leben rufen, Die gleichberechtigt mit England und Amerika die Ronfurreng auf dem Weltmartte aufnehmen fonnte.

Die hinderniffe nationalpolitischer und wirtschaftlicher Ratur find aber ju groß, als daß fich ein folcher Plan ver: wirflichen ließe, vor allem wurde England eine Ronfolidierung Europas auf diefer Grundlage niemals jugeben tonnen und beffrebt fein muffen, die frangofifche Borberrichaft burch neue Roalitionen zu vernichten. England fann feinem europäischen Softem juftimmen, in dem es nicht eine führende Rolle fpielt.

Die beutiche ruffifden

Bei ber beutigen internationalen Lage, die an Salbbeiten Beglebungen, stehengeblieben ift und einen Zustand geschaffen bat, ber tein europäisches Land jur Rube und Ordnung fommen laffen fann, muß man mit ber Fortsebung der bieber geubten Reals und Rriegspolitit rechnen. Solange nicht ber Weg für eine europaifche Einigung durch weitherziges Bergeffen ber Bers gangenheit und durch eine raditale Abtehr von der bisher bes folgten Methode freigemacht wird, tonnen nur die Intranfigen; Franfreichs, wieder ju feinem Gelbe ju tommen, und die burch die fortgesetten Demutigungen andauernd gesteigerte Revanches lust des deutschen Voltes für den Politiker als aktuelle Kaktoren in Frage fommen. Es ift unter den gegebenen Berhaltniffen nur natürlich, daß das Deutsche Reich an Bergeltung dentt, fich überall nach Bundesgenoffen umfieht und daß felbft ber Gedante, folche in Cowjete Aufland ju finden und dem gegenwärtigen Buftand durch eine fulturvernichtende Belt; revolution ein Ende mit Schreden ju bereiten, Unbanger ges funden bat. Diefer Dlan burfte febr bald burch ben unver: meiblichen Zusammenbruch der Somjetregierung an Aftualität verlieren, es mehren fich aber heute die Stimmen, welche ges rabe in diesem Busammenbruch die Möglichfeit erbliden, die traditionelle Berbindung Deutschlands mit Rugland und fo auch das europäische Gleichgewicht wiederherzustellen. Pt do halte auch biefe Borausficht für eine gefährliche Muffon. Niemand fann beute fagen, wer in Rugland an Stelle ber herren genin und Tropfi treten wird, es fann eine farblofe Bauernrepublik fein, ebenso möglich ift eine mongrchische Res flauration ober ber Cafarismus, aber was immer fommen mag, eines icheint mir ficher, daß das neue Rugland nationaleufisch benten und fühlen wird, und daß feine neuen Machthaber noch viel mehr als ihre gariftifden Vorganger mit dem ruffifden Nationalismus werden rechnen muffen. Es mag gescheben, daß die beute noch von tiefem Saffe gegen Frankreich und auch gegen England befeelte ruffische Reaftion fich mit Deutsche land verbunden, deffen organisatorische Fähigfeiten jum Wieder: aufbau ber ruffifchen Boltswirtschaft benuten wird, aber ein foldes Bundnis murde lediglich momentanen 3medmäßigfeits: grunden entspringen, es fonnte feine Dauer haben, weil die Tendens der ruffifchen Politik naturgemäß wieder febr bald bem Panflawismus und damit bem Rampfe gegen Deutsche land guftreben mußte. Das lebensgeset bes ruffifchen Boltes

verlangt dies. Heute, wo Deutschland ju Boden liegt, eine Reihe kleiner slawischer Bolksgruppen den Balkan und das frühere Gebiet der österreichischungarischen Wonarchie ausfüllen, müßte die Berwirklichung der panslawistischen Träume relativ einfach erzscheinen. Die neuen russischen Staatsmänner werden kaum so töricht sein, Deutschland nur aus Rachegefühl gegen Frankreich wieder groß und start werden zu lassen und damit gerade jene Demmung wiederherzussellen, welche bisher der russischen Erpansion nach Westen im Wege stand. Viel naheliegender wäre es, daß Russland sich in Kürze wieder mit Frankreich verzbinden und bei Ausnützung der französischen Angst vor Deutschland um den Preis Polens, der von Slawen bewohnten österzreichischen Gebiete und des Balkans die Sarantie des heutigen französischen Bestisstandes übernehmen würde.

Damit ware aber wieder die Situation geschaffen, welche Lord Dunsann im Jahre 1874 treffend richtig beurteilte und die ihn jum Anhanger eines deutschsenglischen Bundniffes machte.

England ware bann genötigt, ju ber Politit Dieraelis und Salisburys jurudjutehren, es mußte wieder ben Bersuch unternehmen, in Mitteleuropa einen Schummall gegen Rußeland aufzurichten.

Dies bringt uns zur dritten Lösung des europäischen Prosblems, die meiner Ansicht nach die einzig dauerversprechende wäre. Es ist dies eine Aussöhnung zwischen Deutschland und England und die Ausgestaltung der Bismardischen Kontinentals politif in der Richtung eines Bölferbundes, in dem England eine führende Rolle übernehmen und sein koloniales Weltreich als Worgengabe einbringen würde. Wäre England im Jahre 1920

nicht durch die maßlose Verhetzung eines fünfjährigen Krieges verblendet gewesen, hätten sich die englischen Friedensbelegierten in Versailles weniger durch das Wechselspiel der Leidenschaft, durch die öffentliche Weinung ihres Landes beeinflussen lassen und sich im Bunde mit Präsident Wilson für einen gerechten Krieden und für die Verwirklichung des Völterbundes auf europäischer Erundlage eingesetzt, so wäre ihr Bündnis mit Frankreich zwar einer schweren Probe ausgesetzt gewesen, vielzleicht wäre sogar die Koalition gesprengt worden, aber die Voraussetzungen würden heute bestehen für die Wiederherzssellung eines europäischen Friedensspstems, das, aus Vismarckischer Tradition beruhend, potentiell die Wöglichteit eines daus ernden Jusammenschlusses Europas in sich getragen hätte.

Die Gelegenheit murde verfaumt, feither ift ber Bolferbunds gedante fo in Diffredit geraten, daß man füglich zweifeln fann, ob er je wieder lebendige Gestalt annehmen und fich durchseten wird. Bielleicht ift er in ber bemofratischefreiheitlichen Rorm, wie ihn ber ichulmeifterliche Ginn bes ameritanischen Pras fidenten ausgesonnen batte, für immer tot, aber die Rots wendiafeit, das europäische Einigungswerf zu vollenden, bes febt fort, die Gebnsucht nach einer friedlichen und ben Wieders - aufbau ber europäischen Trummer ermöglichenden Bufunft wird in allen gandern von Tag ju Tag fühlbarer, und wenn es auch möglich ift, daß die Lösung des Problems auf anderen, tonservativeren Grundlagen erfolgen wird, als bies Prafident Wilson wollte, ebenso wie die deutsche Einigung nicht nach ben demofratischen Pringipien ber Paulsfirche, sondern nach den Gefeben bes geschichtlichen Werbeganges ber Menichheit von Bismard verwirflicht murbe, fo fpricht boch alles bafür, bag

der innere Drang ber Zeit gepaart mit ber außeren Rot ben Bufammenichluß berbeiführen wird.

Englande Intereffe am

Bon allen gandern ift England beute am ftartften baran Wolferbund, interessert, daß die Rube in Europa wieder einkehre und daß eine hobere Sonthefe fur die swifdenstaatlichen Begiehungen gefunden werde. Denn ohne eine folde wird es nicht nur die seinem Wirtschaftsspfteme im Welttriege verursachten Schaben nicht wiedergutmachen tonnen, fondern es wird für feine Staats, manner auch febr fchwer fein, ihre eigenen, die Erifteng bes britischen Weltreichs bedrobenden Probleme einer gunftigen Lösung guguführen. Die irifche, agnptische und indische Frage maren viel leichter ju lofen, wenn ber Bolferbundgebante verwirklicht und eine neue Form ber internationalen goberierung gefunden werden fonnte. Das britifche Weltreich ift auf die Dauer nur auf Grundlage ber weitestgebenden Tolerang gegen alle Bolfer aufrechtzuerhalten; nur folange England feinen Befitifand ber gangen Belt gur freien und mit ben eigenen Staatsangeborigen gleichberechtigten Betätigung offenhalten fann, wird die Menschheit die Tatfache ertragen, daß fast ein Drittel der Welt heute unter englischer Oberhoheit fteht. Der in dem Weltfriege großgezogene englische Chauvinismus, ber fich besonders in den englischen Dominions geltend macht . und jur Absverrung gegen alles Fremde brangt, tragt an fich die Reime der Auflösung des Reichs in fich. Es wird für die englische Regierung nicht leicht fein, die Entwicklung gum ges ichloffenen Sandelsstaat aufzuhalten, in Ranada, Australien und auch in Gudafrifa wird fie auf Widerstand ftogen; Diefen ju überminden, wird es einer ideellen Suggestion bedürfen, bie fich nur im Bolferbundgebanten und in ber Anerfennung

eines über den Nationen siehenden höheren Bürgerrechtes der Wenschheit finden läßt. Das Land aber, in welchem die dahin führenden Prinzipien am ehesten Gestalt gewinnen werzden, ist Deutschland, und darum erscheint es mir unzweiselhaft, daß England durch sein eigenstes Interesse dazu genötigt sein wird, sich wieder dem mitteleuropäischen System anzuschließen und im Bündnisse mit dem deutschen Volke der Welt die Treuga Dei auszuerlegen, ohne welche unser Weltteil dem sicheren Unterzgange entgegengeben müßte.

84094803319

h89094803319a

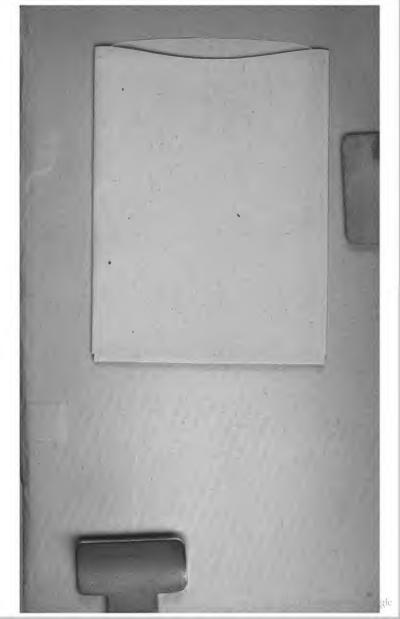

